

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



U196.

### TAYLOR INSTITUTION.

**BEQUEATHED** 

TO THE UNIVERSITY

ВЧ

ROBERT FINCH, M. A.

OF BALLIOL COLLEGE.



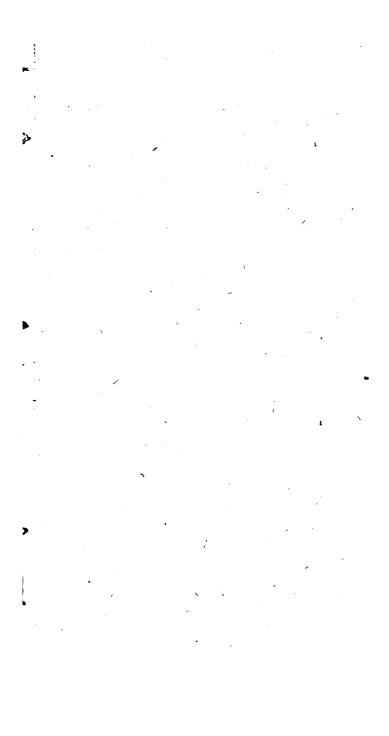

. . • •

## Sammlung

# vorzügtichsten Glassiker.

Drey und funfzigster Band.

F. v. Schillers Werke II. Geschichte bes brepfigjährigen Kriegs.

Erfter Theil.

Mit Großherzoglich Babifchem gnabigften Privilegio.

Carlsruhe, im Bureau ber beutschen Classifer. 1823.

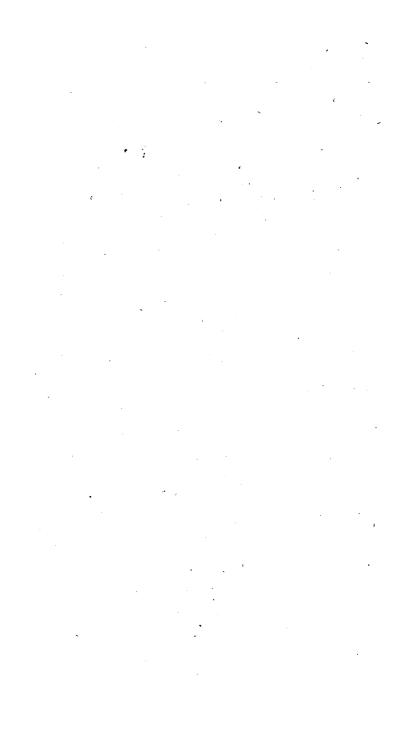

### F. v. Schillers

## såmmtliche Werke.

3 wenter Bank



Geschichte des drenßigjährigen Rriegs.

Erfter Theil.

Dit Großherzoglich Babifchem gnabigften Privilegio.

Carleruhe, im Bareauber deutschen Classifer.



# Aeschichte drenßigjahrigen Kriegs von Triedrich v Schiller

Erster Theil.

Mit Grosh Badisch gnåd Privilegio

### CARLSRUHE

im Bureau der deutschen Classiker.

1823.

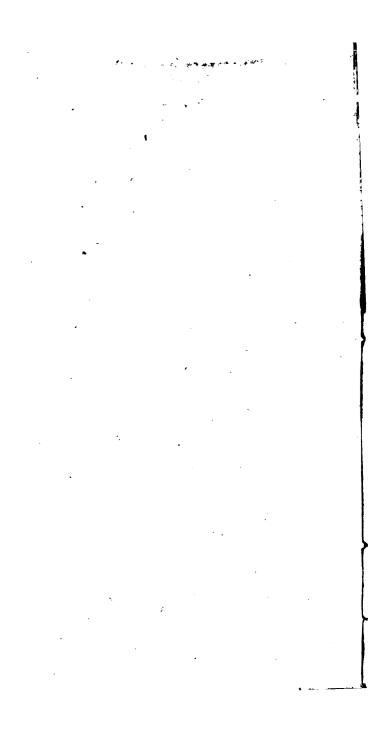

### Seschichte

b e s

Drenßigjährigen Kriegs.

Erster Theil

eit bem Unfang des Religionskriegs in Deutschland bis jum Munsterischen Frieden, ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkmurdiges geschehen, woran die Reformation nicht den vornehmsten Untheil gehabt hatte. Alle Weltbes gebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herslossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder wes niger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einsluß berselben empfunden.

Bennahe ber gange Gebrauch, ben bas Spanis fche Saus von feinen ungeheuern politifchen Rraften machte, mar gegen bie neuen Mennungen ober ihre Bekenner gerichtet. Durch die Reformation murbe ber Burgerfrieg entzundet, welcher granfreich uns ter vier fturmifchen Regierungen in feinen Grund. veften ericutterte, auslandifche Waffen in bas Berg tiefes Ronigreich jog, und es ein halbes Sahrhunbert lang ju einem Schauplat ber traurigften Berruttung machte. Die Reformation machte den Rieberlanbern bas Spanifche Joch unerträglich, und wedte ber biefem Bolfe bas Berlangen und ben Muth. biefes Jod ju gerbrechen, fo wie fie ihm größtentheils auch die Rrafte baju gab. Alles Bofe, welches Phi= lipp ber 3mente gegen bie Ronigin Glifabeth von G. b. Bojabr, Rriege I. X S. W II.

England beschloß, mar Rache, bie er bafur nahm, baß fie feine protestantischen Unterthanen gegen ibn in Schut genommen, und fich an bie Spite einer Religionsparten gestellt batte, bie er zu vertilgen ftrebte. Die Trennung in ber Rirche hatte in Deutschland eine fortdauernde politifche Trennung gur Folge, melche biefes Land gwar langer ale ein Jahrhundert ber Bermirrung babin gab, aber auch jugleich gegen politische Unterbruckung einen bleibenben Damm auf. thurmte. Die Reformation mar es größtentheils, mas bie norbischen Dachte, Danem arf und Schmeben, querft in bas Staatsfpftem von Europa gog, weil fich ber protestantische Staatenbund burch ihren Bentritt verftartte , und weil biefer Bund ihnen felbft unentbehrlich marb. Staaten, Die vorher faum fur einander vorhanden gemefen, fingen an, Reformation einen wichtigen Berührungspunkt gu erhalten , und fich in einer neuen politischen Sympathie an einander ju Schließen. Go wie Burger gegen Burger, Berricher gegen ihre Unterthanen, bie Reformation in andere Berhaltniffe faburch men, rudten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltfamen Bang- ber Dinge bie Rirchentrennung fenn, mas die Staaten unter fich gu einer engern Bereinigung fuhrte. Schrecklich gwar und perderblich mar bie erfte Birtung, burch melde biefe allgemeine politische Spmpathie fich ver-Eundigte - ein brepfigiahriger verheerender Rrieg, ber von dem Innern bes Bohmerlandes bis an die Mundung ber Scheibe, von den Ufern des Do bis an die Ruften ber Offfee gander entvolferte, Mernten gertrat, Stabte und Dorfer in die Ufche legte;

ein Rrieg, in welchem mehr als brepmal hunbert taufend Streiter ihren Untergang fanden, der ben aufalimmenden Kunfen ber Rultur in Deutschland auf ein halbes Sahrhundert verlofchte, und bie faum auflebenden beffem Sitten ber alten barbarifchen Milbheit gurudant. Aber Guropa ging ununterbrudt und fren aus bicem furchterlichen Rrieg, in welchem es fich jum erftenmal als eine jufammenbangenbe Staatengefellichaft erfannt hatte; und biefe Theils nehmung ber Staaten an einander, welche fich in biefem Rrieg eigentlich erft bilbete, mare allein ichon Geminn genug, ben Beltburger mit feinen Schreck. fen ju verfohnen. Die Sand bes Fleifes hat uns vermerkt alle verderbliche Spuren biefes Rriegs wieber ausgelofcht, aber bie wohlthatigen Rolgen, von benen er begleitet mar, find geblieben. Gben biefe allgemeine Staatensympathie, welche ben Stof in Bohmen bem halben Europa mittheilte, bewacht jest ben Frieden, ber biefem Rrieg ein Ende machte. Go wie die Klamme ber Bermuftund aus dem Innern Bob. Mahrens und Defterreichs einen Weg fand, Deutschland, Frankreich, bas halbe Guropa ju en ta gunben, fo wird die Radel ber Rultur von biefen Staaten aus einen Weg fich offnen, jene Lanber gu etleuchten.

Die Religion wirkte biefes alles. Durch fie allein wurde möglich was geschah, aber es fehlee viel, baß es fur fie und ihretwegen unternommen worden ware. Batte nicht ber Privatvortheil, nicht bas Staats- interesse fich schnell bamit vereinigt nie wurde die Stimme ber Theologen und bes Bolks so bereitwilz lige Fursten, nie die neue Lehre so gahlreiche, so tapfre, so beharrliche Bersechter gefunden haben. Ein

großer Untheil an ber Rirchenrevolution gebuhrt unfreitig ber fiegenden Gewalt ber Bahrheit, oder bef. fen, mas mit Bahrheit verwechfelt murbe. Die Dife brauche in ber alten Rirche, bas Abgeschmackte mancher ihrer Lehren , bas Uebertriebene in ihren Forberungen mußte nothwendig ein Geiffath emporen, bas von ber Uhnbung eines beffern Liche fcon gewonnen war , mußte es geneigt machen , die verbefferte Religion zu umfaffen. Der Reig ber Unabhangig. feit, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, mußte bie Regenten nach einer Religioneveranderung luftern machen, und bas Gewicht ber innern Ueberzeugung nicht wenig ber ihnen verftarten; aber bie Staats. raifon allein founte fie bagu brangen. Satte nicht Rarl V. im Uebermuth feines Glude an die Reich 6= frenheit ber Deutschen Stanbe gegriffen, ichwerlich batte fich ein protestantischer Bund fur bie Glauben 8. frenheit bewaffnet. Dhne bie Berrichbegierde der Guis fen batten die Ralviniften in Rranfreich nie einen Conde ober Coligny an ihrer Spite gefeben, ohne die Muffage bes gehnten und zwanzigften Pfennigs hatte ber Stubl gu Rom nie bie vereinigten Rieberlande verloren. Die Regenten tampften gu ihrer Gelbft. vertheidigung oder Bergrogerung; ber Religions= enthusiasmus marb ihnen die Urmeen , und offnete ihnen die Schape ihres Bolle. Der große Saufe, mo ihn nicht hoffnung ber Beute unter ihre gabnen locte, glaubte fur bie Bahrheit fein Blut gu vergießen, inbem er es jum Bortheil feines Furften verfprugte.

Und Bohlthat genug fur bie Boller, bas biegmal ber Bortheil ber Fursten Sand in Sand mit bem ihrigen ging! Diesem Bufall allein haben sie ihre

Befrevung vom Papitthum ju banten. Glud genug fur bie Furften, daß ber Unterthan fur feine eigene Sache ftritt, indem er fur bie ihrige tampfte! In bem Beitalter, wovon jest bie Rebe ift, regierte in Europa fein Rutft fo abfolut, um über ben guten Willen feiner Unterthanen hinmeg gefest zu fenn, wenn er feine politifchen Entwurfe verfolgte. fdwer hielt es, biefen guten Willen ber Ration fur feine politifden Entwurfe zu geminnen und in Sandlung ju feten! Die nachdrucklichften Bewegarunde, welche von ber Staatsraifon entlehnt find , laffen ben Unterthan falt, der fie felten einfieht, und ben fie noch feltener intereffiren. In Diefem Fall bleibt einem ftaatsflugen Regenten nichts übrig, als bas Intereffe bes Cabinets an irgend ein anberes Intereffe, bas bem Bolle naber liegt, anguenupfen, wenn etwa ein fol' ches ichon vorhanden ift, ober wenn es nicht ift, es zu erschaffen.

Dieß war ber Kall, worin sich ein großer Theil berjenigen Regenten besand, bie für die Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Berkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennum mit zwey politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andre Entwicklung gebabt haben wurde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses Desterreich, welche die Frenheit Europens bestrohte, und der thätige Eiser dieses Hauses für die alte Religion. Das erste weckte die Regenten, das zwerte bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremben Berichtsbarteit in ihren Staaten, die hochfte Bewalt in geiftlichen Din-

gen, ber gehemmte Abflug bes Gelbes nach Rom, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, maren Bortheile, bie fur jeben Souverain auf gleiche Art verführerisch fenn mußten; marum, tonnte man fragen, wirkten fie nicht eben fo gut auf die Pringen bes Saufes Defterreich? was hinderte Diefes Saus, und insbesondere die Deutsche Linie beffelben , bringenden Aufforderungen fo vieler feiner Unterthas nen Gebor ju geben, und fich nach bem Benfpiel anbrer auf Untoften einer wehrlofen Beiftichfeit gu ver. beffern ? Es ift fchmer ju glauben , baf bie Ueberzeugung von ber Unfehlbarfeit ber Romifchen Rirche an ber frommen Stanbhaftigfeit biefes Saufes einen größern Untheil gehabt haben follte, als die Ueberzeugung vom Gegentheil an dem Abfalle ber protestan. tifden Rurften. Dehrere Grunde vereinigten fich, bie Defterreichischen Pringen ju Stugen bes Papitthums ju machen. Spanien und Italien, aus welchen ganbern bie Defterreichische Macht einen großen Theil ihrer Starte jog, maren bem Stuhle gu Rom mit blinber Unhanglichkeit ergeben, welche bie Spanier inebefonbere ichon ju ben Beiten ber Gothifchen Bereichaft ausgezeichnet hat. Die geringfte Innaberung an Die verabscheuten Lehren Luthers und alvins mußte dem Beherricher von Spanien bie Bergen feiner Unterthas nen unwiederbringlich entreifen; ber Abfall von bem Papfithum tonnte ihm biefes Ronigreich toften. Ein Spanifcher Ronig mußte ein rechtglaubiger Pring fenn, oder er mußte von biefem Throne fleigen. Den nehme lichen Zwang legten ibm feine Stalienischen Stagten auf, die er fast noch mehr ichonen mußte, ale feine Svanier, weil fie bas auswartige Joch am ungebulbiaften trugen, und es am leichteften abschütteln tonn-

Dazu tam , bag ihm biefe Staaten Frankreich jum Mitbewerber und ben Papft jum Nachbar gaben; Grunde genug, die ihn hinderten, fich fur eine Darten ju ertlaren , welche bas Unfeben bes Papftes gernichtete - bie ihn aufforberten , fich legern burch ben thatigften Gifer fur bie alte Religion ju ver-Diefe allgemeinen Grunde, welche bep jebem Spanischen Monarchen von gleichem Gewichte fenn mußten, / wurden ben jebem inebefondere noch burch befondere Grunde unterftutt. Rarl V. hatte in Italien einen gefahrlichen Nebenbufler an bem Ronia von Frankreich, bem biefes Land fich in eben bem Mugenblick in die Arme warf, wo Rarl fich tegerifcher Grundfabe verbachtig machte. Gerade an benjenigen Entwurfen, welche Rarl mit ber meiften Sige verfolgte, wurde bas Diftrauen ber Ratholifchen, und ber Streit mit ber Rirche ihm burchaus hinderlich gewefen fenn. 216 Rarl V. in ben Kall fam, zwifchen benben Religionsparthepen zu mablen , hatte fich bie neue Religion noch nicht ben ihm in Achtung fegen fonnen, und uberbem mar ju einer gutlichen Bergleichung benber Rirchen bamals noch die mahrichein= lichfte hoffnung vorhanden. Ben feinem Cohn und Nachfolger Philipp II, vereinigte fich eine monchische Erziehung mit einem bespotischen finftern Charafter, einen unverfohnlichen Sag aller Neuerungen in Glaubensfachen ben biefem Surften ju unterhalten, ber Umftand, daß feine ichlimmften politischen Beaner auch zugleich Reinde feiner Religion maren, nicht wohl vermindern tonnte. Da feine Guropaifchen ganber , burch fo viele frembe Staaten gerftreut , bem Ginfluß frember Mennungen überall offen lagen, fo tonnte er bem Fortgange ber Reformation in anbern

Ländern nicht gleichgultig zusehen, und sein eigener naherer Staatsvortheil forderte ihn auf, sich der alten Rirche überhanpt anzunehmen, um die Quellen der Tegerischen Unstedung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spige des katholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls V. und Philipps II. langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die solgenden Geset; und je mehr sich der Rist in der Kirche erweiterte, besto fester mußte Spanien an dem Katholicismus halten.

Freier ichien die Deutsche Linie bes Saufes Defterreich gewefen zu fenn; aber wenn ben biefer auch mehrere von jenen hinberniffen wegfielen, fo murbe fie burch andere Berhaltniffe in Feffeln gehalten. Der Befit ber Raiferfrone, bie auf einem protestantifchen Saupte gang unbentbar mar , (benn wie fonnte ein Apoftat ber Romifchen Rirche bie Romifche Raiferfrone tragen ?) fnupfte bie Dachfolger Ferbinands I. an ben papftlichen Stuhl; Kerdinand felbft mar biefem Stuhl aus Grunden bes Gemiffens und aufrichtig ergeben. Ueberdem maren bie Deutsch=Defterreichischen Pringen nicht machtig genug, ber Spanischen Unterftuggung zu entbehren, die aber burch eine Begunflis gung der neuen Religion burchaus verscherzt mar. Much forderte ihre Raifermurbe fie auf, bas Deutsche Reichsipftem ju beichugen, moburch fie felbft fich als Raifer behaupteten, und welches ber proteftantische Reichstheil zu fturgen frebte. Rechnet man bagu bie Ralte ber Protestanten gegen die Bedrangniffe ber Raifer und gegen bie gemeinschaftlichen Befahren bes Reiche, ihre gewaltsamen Gingriffe in bas Beitliche ber Kirche, und ihre Feinbfeligkeiten, wo sie sich als die Starkeren fühlten, so begreift man, wie so viele zusammenwirkende Grunde die Kaiser auf der Seite des Papsithums erhalten, wie sich ihr eigner Bortheil mit dem Bortheile der katholischen Religion aus genaueste vermengen mußte. Da vielleicht das ganze Schicksal dieser Religion von dem Entschlusse abhing, den das Haus Desterreich ergriff, so mußte man die Desterreichischen Prinzen durch ganz Europa als die Saulen des Papsithums betrachten. Der haß der Protestanten gegen letteres kehrte sich darum auch einstimmig gegen Desterreich, und vermengte nach und nach den Beschüßer mit der Sache, die er besschüßte.

Aber eben biefes Saus Defterreich, ber unverfohnliche Gegner ber Reformation, feste jugleich burch feine ehrgeizigen Entwurfen, die von einer überlegenen Macht unterftugt maren, Die politische Frenheit ber Europaischen Staaten , und besonders der Deutschen Stande, in nicht geringe Gefahr. Diefer Umftanb mußte lettere aus ihrer Sicherheit aufschreden, und auf ihre Gelbstvertheibigung aufmertfam machen. Ihre gewöhnlichen Bilfemittel murden nimmermehr bingereicht haben, einer fo brobenben Dacht ju widerftes ben. Aufferordentliche Anftrengungen mußten fie von ihren Unterthanen verlangen, und, ba auch biefe ben weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Rrafte entlehnen, und durch Bund niffe unter einander eine Macht aufzumagen fuchen, gegen welche fie eingeln nicht beftanben.

Aber die großen politischen Aufforderungen, melche die Regenten hatten, sich den Fortschritten Defterreichs zu widerseten, hatten ihre Unterthanen nicht.

Mur gegenwartige Bortheile, ober gegenwartige Uebel find es, welche bas Bolt in Sanblung fegen ; und Diefe barf eine aute Staatstunft nicht abwarten. Wie fchlimm alfo fur biefe gurften, wenn nicht gum Glude ein anderes mirkfames Motiv fich ihnen bargeboten batte, bas bie Mation in Leibenschaft feste, und einen Enthuffasmus in ihr entflammte, ber gegen die politische Gefahr gerichtet werben konnte, weil er in bem nehmlichen Gegenstande mit berfelben que fammentraf! Diefes Motiv mar ber erflarte Sag gegen eine Religion, welche bas Saus Defterreich bebie schwarmerische Unhanglichkeit an eine fchuste. Lehre, welche biefes Saus mit Feuer und Schwert gu vertilgen ftrebte. Diefe Unhanglichkeit mar feurig, jener Sag war unüberminblich; ber Religionsfanatismus furchtet bas Entfernte, Schmarmeren berechnet nie, mas fie aufopfert. Bas bie entichiebenfte Gefahr bes Staats nicht über feine Barger permocht hatte, bewirfte bie religiofe Begeifterung. Rur ben Staat, fur bas Intereffe bes Surften murben fich menia frepwillige Arme bewaffnet baben; fur Die Religion griff ber Raufmann, ber Runftler, ber Landbauer freudig jum Gewehr. Fur ben Staat oder ben Surften murbe man fich auch ber fleinften auffer= ordentlichen Abgabe zu entziehen gefucht haben; bie Religion feste man Gut und Blut, alle feine Drepfach ftartere Summen zeitlichen Soffnungen. ftromen jest in ben Schat bes Furften; brenfach ftarfere Beere rucken in bas Reld; und in ber heftigen Bemegung. morein bie nabe Religionsgefahr alle Gemus ther verfette, fublte ber Unterthan Die Schwere ber Laften nicht, bie Unftrengungen nicht, von benen er in einer ruhigern Gemuthelage ericopft murbe niebergefunken fenn. Die Furcht vor der Spanischen Inquisition, vor Bartholomausnachten, eröffnet bem Prinzen von Dranien, dem Admiral Coligny, der Brittischen Königin Elisabeth, den protestantischen Kursten Deutschlands, Hulfsquellen ben ihren Bol-kern, die noch jest unbegreislich sind.

Mit noch fo großen eignen Unftrengungen aber murde man gegen eine Dacht wenig ausgerichtet haben. bie auch bem machtigften Furften, wenn er einzeln ftand, überlegen mar. In ben Beiten einer noch menig ausgebilbeten Politie fonnten aber nur gufällige Umftanbe entfernte Staaten zu einer mechfelfeitigen Bulfeleiftung vermogen. Die Berfchiebenheit ... Perfaffung, ber Gefete, ber Sprache, ber Sitten, bes Nationalcharakters, welche bie Nationen und ganber in eben fo viele verschiebene Bange absonberte, und eine fortbauernbe Scheibemand zwischen fie ftellte, machte ben einen Staat unempfindlich gegen bie Bebrangniffe bes andern, wo ihn nicht gar bie Ratio. naleiferfucht zu einer feindfeligen Schadenfreube reigte. Die Reformation fturzte biefe Scheibemand. Gin leb: hafteres naher liegendes Intereffe ale ber Nationalvortheil ober die Baterlandsliebe, und welches von burgerlichen Berhaltniffen burchaus unabbangig mar, fing an, die einzelnen Burger und gange Staaten gu Diefes Intereffe tonnte mehrere und felbft bie entlegenften Staaten mit einander verbinben, unb ben Unterthanen bes nehmlichen Staats fonnte biefes Band megfallen. Der frangofifche Ratvinift hatte alfo mit bem reformirten Benfer, Englander, Deutschene ober Sollander einen Berührungspunft, ben er mit feinem eigenen fatholifchen Mitburger nicht hatte. Er horte alfo in einem fehr wichtigen Puntte auf,

Burger eines einzelnen Staats gu fenn, feine Mufmerkfamklit und Theftnahme auf biefen einzelnen Staat einzufchranten. Gein Rreis erweitert fich , er fangt an , aus bem Schickfal frember ganber , bie feines Glaubens find, fich fein eigenes zu weiffagen, und ihre Cache ju ber feinigen ju machen. erft burfen die Regenten es magen, auswartige Ungele= genheiten vor bie Berfammlung ihrer Landftande ju bringen, nun erft hoffen, ein williges Dhr und fchnelle Bulfe zu finden. Diefe auswartigen Ungelegenheiten find jest zu einheimischen geworden, und gerne reicht man ben Glaubeneverwandten eine bulfreiche Sand, bie man bem blogen Nachbar, und noch mehr bem fernen Auslander, verweigert hatte. Jest verlägt ber Pfalter feine Beimath , um fur feinen Rrangofifchen Glaubensbruber gegen ben gemeinschaftlichen Reli-Der frangofifche Unterthan gionsfeinb zu fechten. gieht bas Schwert gegen ein Baterland, bas ihn mighandelt, und geht bin, fur Sollande Frenheit ju blu-Jest fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit geruftet, um an ben Ufern ber Loire und ber Seine bie Thronfolge in Frankreich ju entscheiben. Der Dane geht über Die Giber, ber Schwebe uber ben Belt, um bie Retten au gerbrechen, Die fur Deutschland geschmiedet finb.

Es ift fehr ichwer zu fagen, was mit ber Reformation, was mit ber Frepheit bes Deutschen Reichs wohl geworden fenn wurde, wenn das gefürchtete Saus Desterreich nicht Parten gegen sie genommen hatte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die Desterreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnadigen Krieg, ben sie gegen die neuen Meynungen führten.

In keinem andern Falle als unter biefem war es ben schwächern Fürsten möglich, die aufferordentlichen Unsstrengungen von ihren Standen zu erzwingen, wos burch sie 'der Defterreichischen Macht widerstanden; in keinem andern Falle ben Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.

Soher war die Desterreichische Macht nie gestanben, als nach dem Siege Karls V. ben Muhlberg,
nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit
bem Schmalkatbischen Bunde lag die beutsche Frevbeit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte
wieder auf in Moriz von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Muhlbergischen Siegs
geben auf dem Congreß zu Passau und dem Reichstag zu Augsdurg verloren, und alle Anstalten zur
weltlichen und geistlichen Unterdrückung endigen in
einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf biesem Reichstage zu Augsburg in zwey Religionen und in zwey politische Parteyen; jest erst zerriß es, weil die Trennung jest
erst gesestich war. Bis hierher waren die Protestanten als Rebellen angesehen worden; jest beschloß
man, sie als Brüder zu behandeln, nicht als ob
man sie dafür anerkannt hatte, sondern weil man
dazu genöthigt war. Die Augsburgische Konfession
durste sich von jest an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachbarin
mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande ward das Recht zugestanden, die
Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund
und Boden zur Herrschenden und Einzigen zu machen,
und die entgegengesetze der freyen Ausübung zu be-

tauben; jedem Unterthan vergonnt, bas ganb gu verlaffen, mo feine Religion unterbruckt mar. Rept jum erftenmale erfreute fich alfo die Lehre Luthers einer positiven Canftion, und wenn fie auch in Bapern ober in Defterreich im Staube lag, fo tonnte fie fich bamit troften, bag fie in Sachfen und in Thuringen thronte. Den Regenten mar es aber nun boch allein überlaffen, welche Religion in ihren Landen gelten, und welche barnieber liegen follte; fur ben Unterthan, ber auf bem Reichstage feinen Reprafentanten hatte, mar in biefem Frieden gar wenig geforgt. Blos allein in geiftlichen Landern, in welden bie fatholische Religion unwiderruflich bie berrfchende blieb, murbe ben protestantischen Unterthanen, (welche es bamale ichon maren) bie frene Religione. ubung ausgewirft; aber auch biefe nur burch eine perfonliche Berficherung bes Romifchen Ronigs Fere binand, ber biefen Rrieben gu Stande brachte; eine Berficherung, Die von bem fatholischen Reichstheile miberfprochen, und mit biefem Biberfpruch in bas Kriedensinftrument eingetragen, feine Gefebesfraft erbielt.

Waren es übrigens nur Meynungen gewesen, was die Semuther trennte — wie gleichgultig hatte man dieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Meynungen hingen Reichthumer, Wurden und Rechte: ein Umstand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Bon zwep Brüdern, die das väterliche Bermögen die hierher gemeinschaftlich genossen, verließ jeht einer das väterliche haus, und die Nothwendigkeit trat ein, mit dem daheim bleibenden Bruder ab zutheizlen. Der Vater hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung nichts

ahnen tonnte. Mus ben mobithatigen Stiftungen ber Boraltern war ber Reichthum ber Rirche, inners balb eines Sahrtaufenbe, gufammengefloffen, und biefe Boraltern gehörten bem Weggebenben eben fo aut an, ale bem, ber gurud blieb. Saftete nun bas Erbrecht blos an bem vaterlichen Saufe, ober haftete es an dem Blute ? Die Stiftungen maren an die fatholifde Rirche gefchehen, weil bamale noch feine andere vorhanden mar; an ben erftgebornen Bruder, weil er bamale noch ber einzige Sohn mar. Galt nun in ber Rirche ein Recht ber Erftgeburt, wie in abelichen Geschlechtern? Galt bie Begunftigung des einen Theile, wenn ihm der andere noch nicht gegen uber fteben fonnte? Ronnten bie Lutheraner von dem Genug biefer Butet ausgeschloffen fenn, an benen boch ihre Borfahren mit fliften halfen. blos allein begwegen ausgeschloffen fenn, weil zu ben Beiten ber Stiftung noch fein Unterschied gwischen Lutheranern und Ratholifchen Statt fand? Bende Religionsparteyen haben uber biefe Streitfache mit fcheinbaren Grunden gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es burfte bem einen Theile fo fcmer fallen ale bem andern, fein Recht gu ermeifen. Das Recht hat nur Entscheidungen fur bentbare Falle, und vielleicht gehoren geiftliche Stiftungen nicht unter biefe; jum menigften bann nicht, wenn man bie Forberungen ihrer Stifter auch auf boamatische Gabe erftrectt - wie ift es bentbar, eine ewige Schenkung an eine manbelbare Depnung gu machen?

Wenn tas Necht nicht entscheiben kann, so thut es bie Starke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, mas ihm nicht mehr zu nehmen mar;

ber andere vertheibigte, mas er noch hatte. Alle vor bem Frieden weltlich gemachte Biethumer und Ubtenen verblieben den Protestanten : aber die Papiften vermahrten fich in einem eigenen Borbehalt, funftig feine mehr weltlich gemacht murben. Befiger eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reich unmittelbar unterworfen mar, Churfurft, Bifchof ober Abt, hat feine Beneficien und Burben verwirft, fobald er zur protestantischen Rirche abfallt. Sogleich muß er feine Befigungen raumen , und bas Rapitel fchreitet ju einer neuen Bahl, gleich ale mare feine Stelle durch einen Todesfall erlediat worden. Un bies fem heiligen Unter bes geiftlichen Borbehalts. ber bie gange zeitliche Erifteng eines geiftlichen gurften, von feinem Glaubenebetenntnig abhangig machte, ift noch bis heute bie fatholische Rirde in Deutschland befestigt - und mas murde aus ihr merben, biefer Unter gerrife? Der geiftliche Borbehalt erlitt einen hartnactigen Biberfpruch von Seiten ber proteftantischen Stanbe, und obgleich fie ihn gulett noch in bas Friedensinstrument mit aufnahmen, fo ge= ichah es mit bem ausbrudlichen Benfat, bag benbe Partepen fich über biefen Punkt nicht verglichen hatten. Ronnte er fur ben protestantischen Theil mehr verbindlich fenn, als jene Berficherung Ferbinands, jum Bortheil ber protestantifchen Unterthanen, geistlichen Stiftern es fur die Ratholischen mar ? 3men Streitpunkte blieben alfo in bem Frieben gurud, und an diefen entzundete fich auch ber Rrieg.

So mar es mit ber Religionsfrenheit und mit ben geiftlichen Gutern; mit ben Recht en und Burben war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war Das Deutsche Reichsspftem berechnet, weil nur Gine ba mar, ale es fich bilbete. Die Rirche hat fich getrennt, ber Reichstag fich in zwen Religionspartepen gefchieden - und boch foll bas gange Reichsfpfrem ausschließend einer einzigen folgen - Alle bisberis gen Raifer maren Sohne ber Romifchen Rirche gemefen, weil bie Romifche Rirche in Deutschland bis fest ohne Nebenbublerin mar. Bar es aber das Berhaltniß mit Rom, mas ben Raifer ber Deutschen ausmachte, ober war es nicht vielmehr Deutschland, welches fich in feinem Raifer reprafentirte? Bu bem gangen Deutschland gehort aber auch ber protestantis fche Theil - und wie reprafentirt fich nun biefer in einer ununterbrochenen Reihe fatholifcher Raifer? -In dem bochften Reichsgerichte richten bie Deutschen Stande fich felbft, weil fie felbft bie Richter bagu ftellen; daß fie fich felbft richteten, bag eine gleiche Gerechtigfeit allen ju Statten fame, mar ber Ginn feiner Stiftung - tann biefer Sinn erfullt merben. wenn nicht bevde Religionen barin figen ? Dag, jur Beit ber Stiftung, in Deutschland noch ein einziger Glaube herrichte, mar Bufall; bag fein Stand ben andern auf rechtlichem Bege unterbruden follte, mar ber mefentliche 3med biefer Stiftung. Diefer 3med aber ift verfehlt, wenn ein Religionstheil im ausfcbließenden Befit ift, ben anbern ju richten - barf nun ein 3meck aufgeopfert werben, wenn fich ein . Bufall verandert? - Endlich und mit Diuhe erfochten bie Proteftanten ihrer Religion einen Gis im Rammergerichte, aber noch immer feine gang gleiche Stimmengabl. - Bur Raiferfrone bat noch fein protestantisches Saupt fich erhoben.

G. b. Bojabr. Rriege. I.

Bas man auch von ber Gleichheit fagen mag, welche ber Religionsfriede zu Augsburg zwi= fchen benben Deutschen Rirchen einführte, fo ging bie fatholifche boch unmiberfprechlich als Stegerin bavon. Alles, mas die Lutherifche erhielt, mar - Dulbung; alles, mas die Ratholifche hingab, opferte fie der Roth, und nicht ber Berechtigfeit. Immer war es noch fein Friede zwischen zwen gleichgeachteten Dachten, blos ein Bertrag amifchen bem Berrn und einem une übermundenen Rebellen! Mus biefem Princip fcheinen alle Proceduren ber katholifthen Rirche gegen bie protestantische bergefloffen zu fenn und noch bergufliefen. Immer noch mar es ein Berbrechen, gur proteftan. tifchen Rirche abzufallen, weil es mit einem fo fcmeren Berluft geahndet murbe, als ber geiftliche Borbehalt aber abtrunnige geiftliche gurften verhangt. Much in ben folgenden Beiten feste fich bie fatholis fche Rirche lieber aus, alles durch Gewalt zu verlieren. als einen Bleinen Bortheil fremwillig und rechtlich aufjugeben; benn einen Raub guruck zu nehmen mar noch Soffnung, und immer mar es nur ein zufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Unfpruch, ein ben Protefanten jugeftandenes Recht; erschutterte bie Grund= pfeiler ber fatholifchen Rirche. Ben bem Religiones frieden felbft feste man biefen Grundfas nicht aus ben Mugen. Bas man in biefem Krieden ben Evangelifchen Preis gab, mar nicht unbedingt aufgegeben. Alles, bieß es ausbrucklich, follte nur bis auf bie nachfte allgemeine Rirchenversammlung gelten, welche fich beschäftigen murbe, bende Rirchen wieder ju vereinigen. Dann erft, wenn biefer lebte Berfuch mißlange, follte ber Religionsfriede eine abfolute Gultig. feit haben. Go wenig hoffnung ju Diefer Wiedervereinigung ba war, fo wenig es vielleicht ben Ratholifchen felbft damit Ernft war, fo viel hatte man beffen ungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieben durch biefe Bedingung beschrankte.

Diefer Religionsfriede alfo, ber bie Flamme bes Burgerfriege auf emige Beiten erftiden follte, mar im Grunde nur eine temporare Ausfunft, ein Bert ber Roth und bet Bewalt, nicht vom Gefes bet Berechtigfeit biftirt, nicht bie Frucht berichtigter Sbeen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Relis giensfrieden von bet letten Urt tonnten bie Rathos lifchen nicht geben, und wenn man aufrichtig fenn will, einen folden vertrugen bie Evangelischen noch nicht. Welt entfernt, gegen bie Ratholifchen eine uneingefcrantte Billigfeit gu beweifen , unterbrudten fie, wo es in ihrer Dacht ftant, bie Ralvinisten, welche frevlich eben fo wenig eine Dulbung in jenem beffern Sinne verbienten, ba fie eben fo weit entfernt waren, fie felbft auszuuben. Bu einem Relis glonefrieden von biefet Ratur maren fene Reiten noch nicht reif, und bie Ropfe noch zu trube. Wie tonnte ein Theil von dem andern fordern, mas er felbft gu leiften unvermogend mar ? Bas eine febe Religions= parten in bem Mugsburger Frieden reitete ober ge= wann, verbanfte fie bem gufalligen Dachtverhaltniß, in welchem bende ben Grundung bes. Friebens zu eine ander aeftanben. Was burch Gewait gewonnen murbe, mußte bihauptet werden burch Gemalt; jenes Machtverhaltnig magte alfo auch furs funftige fort= bauern, ober ber griebe verlor feine Rraft. Dit bem Schwerte in ber Sand murben bie Grengen gwifchen benben Rirchen gegiconet; mit bem Schwerte mußten fie bewacht werden - ober wie der fruber entwaffneten Partey! Eine zweifeihafte ichredenvolle. Aussicht fur Deutschlands Ruhe, die aus dem Friesben felbft ichon hervor drohte!

In bem Reiche erfolgte jest eine augenblickliche Stille , und ein fluchtiges Band ber Gintracht ichien bie getrennten Glieber wieder in Ginen Reichstorper ju verfnupfen, bag auch bas Gefühl fur bie gemeinschaftliche Boblfahrt auf eine Beit lang gurud fam. Aber bie Trennung hatte bas innerfte Befen getroffen , und die erfte Barmonie wieder berguftels len , mar vorben. Go genau der Friede bie Rechts: arengen benber Theile bestimmt zu haben ichien . ungleichen Auslegungen blieb er nichts besto meniger unterworfen. Mitten in ihrem hisigften Rampfe batte er ben ftreitenben Partenen Stillftand auferlegt, et hatte ben Feuerbrand jugebedt, nicht gelofcht, unb unbefriedigte Unfpruche blieben auf bepben Seiten gurud. Die Ratholifchen glaubten gu viel verloren, bie Evangelischen zu wenig errungen zu haben; bepbehalfen fich bamit , ben Frieden , ben fie jest noch nicht zu verlegen magten , nach ihren Abfichten gu erflåren.

Daffelbe machtige Motiv, welches so manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Lusthers Lehre zu umfassen, die Besignehmung von den geistlichen Stiftern, war nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sanden war, mußte balb in biefelben wandern. Ganz Niesberbeutschland war in kurzer Zeit weltsich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhaftesten Widerstande der Katholis

ichen, Die hier bas Uebergewicht hatten. Jebe Parter brudte ober unterbrudte, mo fie bie machtigere mar, . bie Unhanger ber anbern; bie geiftlichen Rurften beals bie wehrlofeften Glieder bes Reichs. murben unaufhörlich burch bie Bergrofferungsbegierbe ihrer untatholischen Nachbarn geangftigt. ohnmachtig mar, Gewalt durch Gewalt abzumenden. fluchtete fich unter bie Flugel ber Juftig, und bie Spolienklagen gegen protestantische Stande bauften fich auf bem Reichsgerichte an , welches bereitwillig genug war, ben angeflagten Theil mit Sentengen ju verfolgen, aber zu wenig unterftubt, um fie gel-Der Friede, welcher ben Stanben tenb zu machen. bes Reichs die vollkommene Religionsfrepheit einraumte, hatte boch einigermaßen auch fur ben Unterthan geforgt, indem er ihm bas Recht ausbedung. bas Land, in welchem feine Religion unterbruckt mar, unangefochten gu verlaffen. Aber vor ben Bema' . thatigfeiten, womit ber Landesberr einen gehaften Unterthan bruden, vor ben namenlofen Dranafalen, moburch er ben Auswandernden ben Abqua erichmeren, por ben funftlich gelegten Schlingen, worein bie Arglift, mit ber Starte verbunden, die Bemuther verftriden fann, fonnte ber todte Buchftabe biefes Rriebens ihn nicht fchuben. Der fatholifche Unterthan protestantifcher Berren flagte laut über Berlegung bes Religionsfriebens - ber evangetifche noch lauter uber die Bedrudungen, welche ihm von feiner tatholifchen Obrigfeit wiberfuhren. Die Erbitterung und Streitsucht ber Theologen vergiftete jeden Borfall, ber an fich unbebeutend mar, und feste bie Bemuther in Flammen; gladlich genug, wenn fich biefe theologische Wuth an bem gemeinfchaftlichen Retigionsfeind erichopft hatte, ohne gegen bie eigenen Re-

Die Ginigfeit ber Protestanten unter nich felbit murbe boch endlich hingereicht haben, bepde ftreitenben Partepen in einer gleichen Schwanfung gu erhalten, und badurch ben Frieden zu verlangern; aber um die Bermirrung volltommen zu machen , verfchmand biefe Gintracht balb. Die Lehre ! welche Bringli in Burich und Ralvin in Genf perbreitet hatten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boben ju gewinnen, und bie Protestanten unter fich felbit zu entzwegen, baß fie einander faum mehr an etwas anderm ale bem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Pabfithum erkannten Die Proteffanten in bies fem Beitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche funfzig Jahre vorher ihr Bekenntnig zu Augeburg ubergeben hatten, und die Urfache biefer Beranberung ift -- in chen biefem augsburgifchen Bekinntniffe gu fuchen. Diefes Bekenntniß feste bem protestantischen Glauben eine positive Grenge, ehe noch bet ermachte Forichungegeift fich biefe Grenze gefallen ließ, und bie Protestanten ver chergten unwiffend einen Theil bes Geminus, den ihnen ber Abfall von bem Dabfte thum verficherte. Gleiche Beschwerden gegen bie Romische Dierarchie und gegen Die Diffbrauche in Diefer Rirche, eine gleiche Diffbilligung ber fatholis fchen Lehrbegriffe, murben hinreichend gemefen fenn, ben Bereinigungspunkt fur bie protestantiche Rirche abzugeben; aber fie fuchten biefen Bereinigungspunkt in einem neuen pofitiven Glaubensfoftem, festen in biefes bas Unterscheidungszeichen, ben Borgug, bas Befen ihrer Rirche, und bezogen auf diefes den Bertrag, den fie mit ben Ratholischen schloffen,

als Unbanger ber Ronfession gingen fie ben Reli= gionsfrieden ein, Die Ronfessionsvermandten allein hatten Theil an der Bobithat Diefes Friedens, Wie alfo auch ber Erfolg fenn mochte, fo ftanb es gleich fcblimm um die Ronfessioneverwandten. Dem Beift ber Forfchung mar eine bleibende Schrante gefest, menn den Borfdriften ber Ronfeffion ein blinder Geborfam geleiftet murbe: ber Bereinigungspunkt aber mar verloren. wenn man fich uber die festaefeste Formel entzwepte. Bum Unglud ereignete fich berdes, und bie fchlimmen Rolgen von berden ftell= ten fich ein. Gine Parten bielt ftanbhaft fest an bem erften Bekenntniß; und wenn fich die Ralvini= ften bavon entfernten, fo gefchah es nur, um fid) auf abnliche Urt in einen neuen Lebrbegriff eingu= fchließen.

Reinen Scheinbarern Bormand batten bie Protefanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben tonnen, als diefe Uneinigheit unter fich felbft - Bein erfreuenderes Schauspiel, als die Erbitterung, womit fie einander wechfelfeitig verfolgten. Wer konnte es nun den Ratholifden jum Berbrechen machen, menn fie die Dreiftigfeit lacherlich fanden, mit welcher die Staubeneverbefferer fich angemaßt hatten, bas einzige mabre Religionsfpftem zu verbundigen ? wenn fie von Protestanten felbit bie Waffen gegen Protestanten entlehnten? wenn fie fich ben biefem Widerfpruche big Mennungen an die Autoritat ibres Glaubens fest hielten, fur welchen jum Theil boch ein ehrmurbiges Alterthum und eine noch ehrmurbigere Stunmenmehrheit fprach? Aber Die Drotestanten famen ben diefer Trennung auf eine noch ernfthaftere Urt ins Gedrange. Auf die Ronfessionevermandten allein

mar ber Religionsfriebe gestellt, und bie Ratholifchen brangen nun auf Erflarung, wen biefe fur ihren Glaubensgenoffen erkannt miffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Bemiffen zu beschweren; fie fonnten fie nicht bavon ausschließen, ohne einen nutlichen Freund in einen gefahrlichen Feind gu vermandeln. Go zeigte biefe unfelige Trennung ben Machingtionen ber Tefuiten einen Beg, Miftranen amifchen berbe Partenen gu pflangen, und bie Gintracht ihrer Magregeln gu gerftoren. Durch die bop. pelte Rurcht vor ben Ratholifen und por ihren eigenen protestantifchen Begnern gebunden, verfaumten Die Protestanten ben nimmer wiederfehrenden Doment, ihrer Rirche ein burchaus gleiches Recht mit ber Romifchen zu erfechten. Und allen biefen Berlegenheiten maren fie entgangen , ber Ubfall ber Refoimirien mare fur bie gemeine Sache gang unichablich gemefen, wenn man ben Bereinigungspunft allein in ber Entfernung von bem Papfithum, nicht in Augeburgifchen Ronfessionen, nicht in Ronforbienmerten gefucht hatte.

So fehr man aber auch in allem anbern getheilt war, so begriff man boch einstimmig, daß eine Sischerheit, die man bloß der Machtgleichheit zu banken gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werden könne. Die fortwährenden Reformationen der einen Parten, die Gegenbemüshungen der andern, unterhielten die Wachsamkeit auf bevohen Seiten, und der Inhalt des Religionssfriedens war die Losung eines ewigen Streits. Jes der Schritt, den der andere Theil that, mußte zu

Rrantung diefes Friedens abzielen, jeder, ben man sich selbst erlaubte, geschaß zur Aufrechthaltung bieses Friedens. Richt alle Bewegungen der Ratholischen hatten eine angreisende Absicht, wie ihnen von der Gegenparten Schuld gegeben wird; vieles was sie thaten, machte ihnen die Selbstvertheidigung zur Psicht. Die Protestanten hatten auf eine nicht zwerdeutige Art gezeigt, wozu die Ratholischen sich zu versehen hatten, wenn sie das Unglud haben sollzten, der unterliegende Theil zu sepn. Die Lusternsheit der Protestanten nach den geistlichen Gutern ließ sie keine Schonung, ihr haß keine Großmuth, keine Dulbung erwarten.

Aber auch ben Protestanten mar es zu verzeis ben, wenn fie ju ber Redlichkeit ber Papiften wenig Bertrauen zeigten. Durch bie treulofe und barbarifche Behandlungeart, welche man fich in Spanien, Frankreich und ben Nieberlanden gegen ihre Glaubensgenoffen erlaubte, burch die fchanbliche Mueflucht tatholischer Rurften, fich von den heiligften Giben burch ben Pabft lossprechen ju laffen, burch ben abfcheulichen Grunbfag, bag gegen Reter fein Ereu und Glaube zu beobachten fen, hatte die fatholifche Rirche in den Mugen aller Redlichen ihre Ehre ver-Reine Berficherung, fein noch fo furchterlis cher Gib tonnte aus dem Munde eines Papiften ben Protestanten beruhigen. Bie batte ber Reli= gionsfriebe es gekonnt, ben bie Jefuiten burch gang Deutschland nur ale eine einstweilige Ronvenien; ab= fchilderten, der in Rom felbft feverlich verworfen mard!

Die allgemeine Rirchenversammlung, auf welche in biefem Frieden hingewiefen worden, war unter-

beffen in ber Stadt Tribent vor fich gegangen; aber, wie man nicht anders ermartet hatte, ohne bie ftrei. zenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu diefer Bereinigung gethan zu haben, ohne von ben Protestanten auch nur beschickt worden gu fenn. Teperlich maren biefe nunmehr von bet Rirche perbammt, für beren Reprafentanten fich bas Concilium ausgab. - Ronnte ihnen ein profaner, und noch bagu burch bie Waffen erzwungener Bertrag vor bem Bann ber Rirche eine hinlangliche Cicherbeit geben - ein Bertrag, ber fich auf eine Bebingung flugte, welche ber Schluß bes Conciliums aufgubeben ichien? Un einem Scheine bes Rechts fehlte es alfo nicht mehr, wenn fich die Ratholischen fonft madtig genug fuhlten, den Religionefrieden gu verleben - von jest an alfo fcuste bie Protestanten nichts mehr, als ber Refpett por ihrer Dacht.

Mehreres fam bagu, das Migtrauen gu vermeb. Spanien, an welche Macht bas fatholifche Deutschland fich lehnte. lag damals mit ben Die= berlandern in einem beftigen Rriege, Der ben Rern ber Spanifchen Macht an Die Grengen Deutschlands gezogen batte. Wie Schnell fanden biefe Truppen im Reiche , wenn ein entscheibenber Streich fie bier nothwendig machte! Deutschland war bamale eine Borrathetammer bes Rriegs fur fast alle Europaifche Machte. Der Religionsfrieg hatte Golbaten barin angchauft, Die ber Friede auffer Brob feste. Co vielen von einander unabhangigen Surften mar es leicht, Rriegebeere gusammen gu bringen, welche fie alebann, fen's aus Geminnfucht ober aus Parten: getit, an fremde Datte verlichen. Mit Deutschen Truppen befriegte Philipp der Zwepte tie Riederlande,

und mit Deutschen Truppen vertheidigten fie fich. Eine jede soiche Truppenwerbung in Deutschland schreckte immer eine von benden Religionspartepen auf; sie konnte zu ihrer Unterdrückung abzielen. Ein herum wandernder Gesandte, ein ausserordentlicher pabstliecher Legat, eine Zusammenkunft von Fürsten, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte dem einen ober dem andern Theile Verderben bereiten. So stand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die Hand an dem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferdinand ber Erfte, Ronig von Ungarn, und fein vortrefflicher Sohn Maximilian ber 3mepte, bielten in biefer bebenklichen Epoche bie Bugel bes Reichs. Dit einem Bergen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich heroifchen Gebuld, batte Ferdinand ben Religionefrieden ju Mugeburg vermittelt, und an ben unbantbaren Berfuch, bepbe Rirchen auf bem Concilium am Tribent ju vereinigen, eine vergebliche Milbe verschwendet. Bon feinem Neffen, bem Gpanischen Philipp im Stich gelaffen , jugleich in Giebenburgen und Ungarn von den fiegrichen Baffen ber Turten bedrangt, wie hatte fich diefer Raifer follen in ben Ginn fommen laffen, ben Religiones frieden zu verleben, und fein eigenes mubevolles Bert zu pernichten? Der große Aufwand bes immer fich erneuernden Turfenfriegs fonnte von ben fparfamen Bentragen feiner erfcopften Erblande nicht befiritten merben; er brauchte alfo ben Benftand bes Reichs - und ber Retigionsfriede allein bielt bas getheilte Reich noch in Ginem Rorper jufammen. Das .cfonomifche Bedurfnig machte ibm bie Protefanten nicht miniger nothig, ale bie Ratholijchen,

und legte ihm alfo auf, bepbe Theile mit gleicher Gerechtigkeit zu behandeln, welches ben fo fehr mis berftreitenden Forberungen ein mahres Riefenwert Much fehlte viel, bag ber Erfolg feinen Bun. fchen entfprochen hatte; feine Nachgiebigfeit gegen Die Protestanten hatte blos bagu gebient, feinen Enteln ben Rrieg aufzuheben, ber fein fterbenbes Huge verfconte. Nicht viel gludlicher mar fein Gohn Maris milian, den vielleicht nur ber 3mang ber Umftanbe hinderte, bem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um die neue Religion auf ben Raiferthron gu erhe-Den Bater hatte die Nothwendigfeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Nothmenbigfeit und bie Billigfeit biftirten fie feinem Sohne. Der Entel bufte es theuer, bag er meder bie Billig= feit borte, noch ber Nothwendigkeit gehorchte.

Seche Sohne hinterließ Marimilian, aber nur der alteste von diefen, Erzherzog Rudolph, Erdeine Staaten, und bestieg den kaiserlichen Thron'; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abzgefunden. Wenige Nebenlander gehorten einer Seiztenlini: an, welche Karl von Stepermark, ihr Oheim fortführte; doch wurden auch diese schon unter Ferzbinand dem Zwepten seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder alfv ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnzliche Macht des Hauses Desterreich in einer einzigen Hand, aber zum Ungluck in einer schwachen.

Rubolph ber Zwepte war nicht ohne Tugenben, bie ihm die Liebe der Menfchen hatten erwerben muffen, wenn ihm das Loos eines Privatmannes gefallen mare. Gein Charafter war milb , er liebte ben Frieden, und ben Biffenschaften - besonders der Aftronomie, Raturlehre, Chemie, und bem Studium ber Untiquitaten - ergab er fich mit einem leibenschafts lichen Sange, ber ihn aber zu einer Beit, mo bie bedente liche Lage ber Dinge bie angestrengtefte Hufmertfamfeit beifchte, und feine erschöpften Ringngen bie bochfte Sparfamfeit nothig machten, von Regierungsgeschafe ten gurud jog, und ju einer hochft ichablichen Berfcmenbung reigte. Gein Gefchmat an ber Sternfunft verirrte fich in aftrologische Traumerenen. benen fich ein melancholisches und furchtsames Gemuth. wie bas feinige mar , fo leicht überliefert. und eine in Spanien zugebrachte Jugend offnete fein Dhr ben fchlimmen Rathichlagen ber Sefuiten und den Eingebungen des Spanifchen Sofe, die ihn gulett unumschranet beherrichten. Bon Liebhaberenen angezogen, Die feines großen Doftens fo menig murbig maren, und von lacherlichen Bahrfagungen gefcredt, verschwand er nach Spanischer Sitte vor feinen Unterthanen, um fich unter feinen Gemmen und Untiten, in feinem Laboratorium, in feinem Matftalle ju verbergen, mabrend bag bie gefahrlichfte 3mietracht alle Banbe bes Deutschen Staatstorpers aufloste, und die Flamme ber Emporung ichon anfing an bie Stufen feines Thrones ju fchlagen. Bugang ju ihm war jedem ohne Ausnahme verfperrt, unausgefertigt lagen bie bringenbften Geichafte; die Aussicht auf die reiche Spanische Erbs fchaft verschwand, weil er unschluffig blieb, ber Infantin Mabella feine Sand zu geben; bem Reiche brobte die furchterlichfte Unarchie, weil er, obgleich felbst ohne Erben, nicht babin gu bringen mar, einen

Romifchen Ronig ermablen ju laffen. Die Defferreichifden Landftanbe fagten ihm ben Gehorfam auf, Ungarn und Siebenburgen entriffen fich feiner Dobeit, und Bohmen faumte nicht lange, diefem Benfpiel gu folgen. Die Nachtommenschaft bes fo gefürchtes ten Carle bes gunften ichwebte in Gefahr, einen Theil ihrer Befitungen an bie Turten, ben andern an bie Protestanten zu verlieren, und unter einem furchtbaren Rurftenbund, ben ein großer Monarch in Europa gegen fie gufammen gog, ohne Rettung gu erliegen. 3m bem Innern Deutschlands geschab. mas von jeher gefchehen mar, wenn es bem Thron an einem Raifer, ober bem Raifer an einem Raifer= finne fehlte. Gefrantt cber im Stich gelaffen von bem Reichsoberhaupt, belfen bie Ctanbe fich felbft, und Bunbniffe muffen ihnen die fehlende Mutoritat bes Raifers erfeben. Deutschland theilt fich in gwen Unionen, bie einander gewaffnet gegenüber fteben; Rubolph , ein verachteter Gegner ber einen , und ein ohnmachtiger Befchuser ber anden. feht muffig und überflufig gwifden benben, gleich une fabig, bie erfte ju gerftreuen, und über bie andere gut Was hatte auch bas beutsche Reich von berrichen. einem Rurften erwarten follen, ber nicht einmal vermogend mar, feine eigenen Erblander gegen einen innerlichen Reind zu behaupten ! Den ganglichen Ruin bes Defterreichifchen Gefchlechts aufzuhalten, tritt fein eigenes Saus gegen ihn jufammen, und eine machtige Saction wirft fich feinem Bruber in bie Urme. Mus allen feinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ibm nichte mehr gu verlieren, ale ber Raifere thron, und ber Zod reift ihn noch eben geitla genug weg , um ihm biefe lette Schande ju erfparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, ber ihm gerade in dieser bedenklichen Spoche, wo nur eine geschmeidige Klugheit und ein machtiger Arm den Frieten des Reichs retten konnte, einen Rudolph zum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkte hatte der Deutsche Staatskörper sich selbst geholsen, und in einer mystischen Dunkelheit hatte Rudolph, wie so viele andere seines Ranges, seine Blosen versteckt. Das dringende Bedürfnis der Tugenden, die ihm sehlten, rist seine Unfähigkeit and Licht. Deutschlands Lage forderte einen Kaiser, der durch eigene Hulsenittel seinen Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so ansehnlich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die äußerste Belegenheit setze.

Die Defterreichlichen Pringen waren gwar fathos lifche Kurften, und noch bagu Stuben bes Dabftthums : aber es fehlte viel , baf ihre Lander fathos lifche gander gemefen maren. Much in Diefe Gegenben waren bie neuen Mepnungen eingebrungen; und, begunftigt von Ferdinands Bedrangniffen und Marimilians Gute, hatten fie fich mit fchnellem Glud in benfelben verbreitet. Die ofterreichifden gander geigten im Rleinen, mas Deutschland im Großen mar. Der größere Theil bee Beren = und Ricereftanbes mar evangelifch , und in ben Stabten hatten bie Protestanten ben weitem bas Uebergewicht errungen. Rachbem es ihnen gegluckt mar, einige aus ihrer Mitte in die Landschaft zu bringen, fo murbe unvermerft eine lanbichaftliche Stelle nach ber anbern, ein Collegium nach dem andern, mit Protefanten befest, und bie Ratholifen baraus verbranat.

Gegen ben gablreichen herren : und Ritterffand und bie Abaeordneten ber Stabte mar bie Stimme wes niger Pralaten ju fcmach, welche bas ungezogene Gefpotte und bie frantende Berachtung ber übrigen noch vollends von bem Landtage verscheuchte. mar unvermeret ber gange Defterreichifche ganbtag protestantisch, und bie Reformation that von jest an Die fcnellften Schritte ju einer offentlichen Erifteng. Bon ben Candftanden mar ber Regent abhangig, weil fie es maren, die ihm bie Steuern abichlagen und bewilligen tonnten. Sie benutten die Gelbbes burfniffe, in benen fich Ferbinand und fein Cobn befanden, eine Religionsfrenheit nach ber andern von biefen Rurften ju erpreffen. Dem Berren = und Rit. terftande gestattete endlid Maximilian die freve Musubung ihret Religion , boch nur auf ihren eigenen Territorien und Schloffern. Der unbescheibene Schmarmereifer ber evangelifchen Drediger überichritt biefes non ber Meisheit geftedte Biel. Dem ausbrudlie den Berbot gumider, ließen fich mehrere berfelben in den gandstädten und felbft zu Wien öffentlich boren . und bas Bolf brangte fich ichgarenweise gu biefem neuen Evangelium, beffen befte Burge Unguglichkeiten und Schimpfreben ausmachten. murbe bem Fanatismus eine immermahrende Rahrung gegeben, und ber Sag bepber, einander fo nabe ftebenben Rirchen burch ben Stachel ihres unreinen Gifere vergiftet.

Unter ben Erbstaaten bes haufes Desterreich war Ungarn nebst Siebenburgen die unsicherste und am schwerften zu behauptende Besitzung. Die Unmoglichkeit, diese benden Lander gegen die nahe und überlegene Macht der Turken zu behaupten, hatte fon Ferbinanden ju bem unruhmlichen Schritte vermocht, ber Pforte burdy einen jahrlichen Tribut bie oberfte Sobeit über Siebenburgen einzugefteben ein fchabliches Bekenntnig ber Dhnmacht, und eine noch gefahrlichere Unreizung fur ben unruhigen Abel. menn er Urfache zu haben glaubte, fich uber feinen Berrn zu beschweren. Die Ungarn hatten fich bem Saufe Defterreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaupteten bie Mahlfrenheit ihrer Rrone, und forberten tropig alle ftanbifchen Rechte, welche von biefer Bablfrepheit ungertrennlich find. Die nabe Rachbarichaft bes turfifchen Reichs, und bie Leichtigkeit ungeftraft ihren herrn ju wechfeln, beftartte bie Magnaten noch mehr in biefem Trope; ungufrieden mit der Defterreichischen Regierung, marfen fie fic ben Domannen in die Arme; unbefriedigt von biefen, fehrten fie unter Deutsche Sobeit gurud. Der oftere und rafche Uebergang von einer Berrichaft gur anbern batte fich auch ihter Denkungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land gwifchen Deutscher und Dttomannifcher Sobeit ichwebte, fcmantte auch ibr Sinn zwischen Abfall und Unterwerfung. Je ungludlicher benbe gander fich fuhlten , ju Provingen einer auswartigen Monarchie berabgefest ju fenn; befto unüberwindlicher mar ihr Beftreben, einem herrn aus ihrer Mitte ju gehorchen; und fo murbe es einem unternehmemen Ebelmanne nicht fcmer, ibre Sulbigung zu erhalten. Boll Bereitwilliafeit reichte ber nachfte turfische Baffa einem Rebellen gegen Defferreich Scepter und Rrone; eben fo bereits willig bestätigte man in Defterreich einem anbern ben Befig ber Provingen, bie er ber Pforte entriffen hatte, gufrieben, auch nur einen Schatten von Sobeit 3. b. Bojabr. Rriege I. S. W II.

gerettet, und eine Bormauer gegen die Turken baburch gewonnen ju haben. Mehrere folcher Magnaten, Bathori, Bofchkai, Ragoczi, Bethlen, standen auf diese Art nach einander in Siebenburgen und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche sich durch keine andere Staatskunst erhielten, als
diese: sich an den Feind anzuschließen, um ihrem
herrn besto furchtbarer zu seyn.

Kerbinand, Maximilian und Rudolph, alle brep Beberricher von Siebenburgen und Ungarn, erichonften bas Dart ihrer übrigen ganber, um biefe beps ben gegen bie Ueberichmemmungen ber Turfen und gegen innere Rebellionen zu bebaupten. Berbeerende Rriege mechfelten auf biefem Boben mit turgen Daffenstillstanden ab , die nicht viel beffer maren. Bermuftet lag weit und breit bas Land, und ber gemiße handelte Unterthan fuhrte gleich große Befchwerben über feinen Seind und feinen Befchuter. Much in biefe ganber mar bie Reformation eingebrungen , mo fie unter bem Schupe ber ftanbifchen Frepheit, unter ber Dede bes Tumulte, merfliche Fortfchritte mache te. Much biefe taftete man jest unvorsichtig an, und ber politifche Fattionsgeift murbe gefahrlicher burch religiofe Schmarmeren. Der Giebenburgifche und Ungarifche Abel erhebt, von einem fuhnen Rebellen Bofchtai angeführt, bie Sahne ber Emporung. Die Anführer in Ungarn find im Begriffe, mit ben migvergnugten Protestanten in Defterreich, Dabren und Bohmen gemeine Sache gu machen, und alle biefe Lander in Giner furchtbaren Rebellion forte gureißen. Dann mar ber Untergang bes Dabftthums in biefen ganbern unvermeiblich.

Langft icon hatten bie Ergherzoge von Defters reich, bes Raifers Bruber, bem Berberben ihres Saus fes mit ftillem Unwillen gugefeben; biefer lette Borfall bestimmte ihren Entfchlug. Erzbergog Matthias, Marimilians zwenter Gobn, Statthalter in Ungarn. und Rudolphe vermuthlicher Erbe, trat hervor, Sabes burgs fintenbem Saufe fich jur Stuge anzubieten. In jugendlichen Sahren, und von einer falfchen Ruhmbegierde übereilt ; hatte biefer Dring, bem Entereffe feines Saufes jumider, ben Ginladungen einis ger Rieberlandifchen Rebellen Beber gegeben, melde ibn in ihr Baterland riefen , um die Frenheiten bet Ration gegen feinen eigenen Unverwandten Philipp ben Bwenten zu vertheibigen. Matthias, ber in beg Stimme einer einzelnen Raftion bie Stimme bes gangen Riederlandischen Boles zu vernehmen glaubter erfcbien auf biefen Ruf in ben Rieberlanben. ber Erfolg entfprach eben fo wenig ben Bunfchent ber Brabanter, als feinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos jog er fich aus einer unweifen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zwepte Ers fcheinung in ber politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungent an den Kaifer ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Bruder und Bettern, nach Pressburg, und pflog Rath mit ihnen über des Hauses wachsende Gefahr. Einstimmig übertragen die Brusber ihm, als dem Aeltesten, die Vertheidigung ihres Erbtheils, das ein blodsinniger Bruder verwahrlostes Alle ihre Gewalt und Rechte legen sie in die Hand dieses Aeltesten, und bekleiden ihn mit souverainer Bollmacht, über das gemeine Beste nach Einsicht zu verfügen. Allsbald eröffnete Ratthias Unterhands

gerettet, und eine Bormauer gegen die Turken basturch gewonnen zu haben. Mehrere solcher Magnaten, Bathori, Boschkai, Ragoczi, Bethelen, standen auf diese Art nach einander in Siebenburgen und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche sich durch keine andere Staatskunst erhielten, als diese: sich an den Feind anzuschließen, um ihrem herrn besto furchtbarer zu sepn.

Rerbinand, Marimilian und Rudolph, alle bren Beberricher von Siebenburgen und Ungarn, erichopften bas Dart ihrer übrigen ganber, um biefe beps ben gegen bie Ueberschwemmungen ber Zurfen und gegen innere Rebellionen zu bebaupten. Berbeerende Rriege mechfelten auf biefem Boben mit furgen Baffenstillstånden ab , bie nicht viel beffer maren. Bermuftet lag weit und breit bas Land, und ber gemiße bandelte Unterthan fuhrte gleich große Befchwerden uber feinen Seind und feinen Befchuter. Much in biefe ganber mar bie Reformation eingebrungen , mo fie unter bem Schube ber ftanbifchen Frenheit, unter ber Dede bes Tumulte, merfliche Fortfchritte mache te. Wluch biefe taftete man jest unvorfichtig an, und ber politifche Fattionsgeift murbe gefahrlicher burch religible Schmarmeren. Der Giebenburgifche und Ungarifche Abel erhebt, von einem fuhnen Rebellen Bofchtai angeführt, bie Sahne ber Emporung. Die Anfuhrer in Ungarn find im Begriffe, mit ben migvergnugten Protestanten in Defterreich, Dabren und Bohmen gemeine Sache ju machen, und alle biefe Lander in Giner furchtbaren Rebellion forte gureißen. Dann mar ber Untergang bes Dabfthums in biefen Lanbern unvermeiblich.

Langft icon hatten bie Ergherzoge von Defters reich, bes Raifers Bruber, bem Berberben ihres Saus fes mit ftillem Unwillen gugefeben; biefer lette Borfall bestimmte ihren Entschluß. Erzherzog Matthias. Marimilians zwenter Gohn, Statthalter in Ungarn, und Rubolphe vermuthlicher Erbe, trat hervor, Sabes buras fintenbem Saufe fich jur Stute angubieten. In jugendlichen Sahren, und von einer falfchen Ruhmbegierde übereilt , hatte diefer Pring, bem Intereffe feines Saufes jumider, ben Ginladungen einis ger Nieberlandifchen Rebellen Beber gegeben, melde ibn in ihr Baterland riefen , am bie Frenheiten bet Ration gegen feinen eigenen Unverwandten Philipp ben 3wepten zu vertheibigen. Matthias, ber in bes Stimme einer einzelnen Faktion bie Stimme bes gangen Riederlandischen Boles zu vernehmen glaubtes erfcbien auf biefen Ruf in ben Nieberlanden. ber Erfolg entsprach eben fo wenig ben Bunfchent ber Brabanter, ale feinen eigenen Erwartungen. und ruhmlos jog er fich aus einer unweifen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zwepte Erfcheinung in ber politifchen Welt.

ı

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungent an den Kaifer ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Brüder und Bettern, nach Pressburg, und pflog Nath mit ihnen über des Hauses wachsende Gefahr. Einstimmig übertragen die Brüsber ihm, als dem Aeltesten, die Vertheidigung ihres Erbtheils, das ein blodsinniger Bruder verwahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen sie in die Hand bieses Aeltesten, und bekleiden ihn mit souverainer Bollmacht, über das gemeine Beste nach Einsicht zu verfügen. Allobald eröffnete Katthias Unterhands

lungen mit ber Pforte und mit den Ungarischen Rebellen, und seiner Geschicklichkeit gelingt es, ben
Ueberrest Ungarns durch einen Frieden mit den Turken und durch einen Bertrag mit den Rebellen, Desterreichs Ansprüche auf die verlornen Provinzen zu
retten. Aber Rudolph, eben so eifersüchtig auf seine
landesherrliche Gewalt, als nachlässig sie zu behaupten, halt mit der Bestätigung diese Friedens zuruck,
ben er als einen strafbaren Eingriff in seine Hoheit
betrachtet. Er beschuldigt den Erzherzog eines Berständnisses mit dem Feinde, und verrätherischer Absichten auf die Ungarische Krone.

Die Geschäftigfeit bes Matthias war nichts meniger als frey von eigennutigen Entwurfen gemeaber bas Betragen bes Raifers befchleunigte bie Musfuhrung biefer Entwurfe. Der Buneigung ber Ungarn, benen er furglich ben Frieben gefchentt hatte, burch Dantbarteit, burch feine Unterhandler ber Ergebenheit bes Abels verfichert, und in Defterreich felbit eines gablreichen Unbangs gewiß, magt er es nun, mit feinen Abfichten lauter hervor ju treten, und, die Baffen in ber Sand, mit bem Raifer gu rechten. Die Protestanten in Defterreich und Dabren , lange ichon jum Aufftand bereit, und jest von bem Erzherzoge burch bie verfprochene Religionsfreybeit gewonnen, nehmen laut und öffentlich feine Darund ihre langft gebrobte Berbindung mit ben rebellischen Ungarn fommt wirflich ju Stanbe. Gine furchtbare Berichworung bat fich auf Ginmal gegen ben Raifer gebilbet. Bu fpat entschlieft er fich, ben begangenen Fehler zu verbeffern; umfonft verlucht er, biefen verberblichen Bund aufzulofen. Schon hatte alles bie Baffen in ber Sand; Ungarn, Defterreich und Mabren haben bem Matthias gehulbigt, welcher schon auf bem Wege nach Bohmen ift, um bort ben Raifer in seiner Burg aufzusuchen, und bie Rerven feiner Macht zu zerschneiben.

Das Ronigreich Bohmen mar fur Defterreic eine nicht viel ruhigere Befigung ale Ungarn, nur mit bem Unterschiebe, bag bier mehr politische Urfachen, bort mehr bie Religion, bie 3mietracht unterbielten. In Bohmen war ein Jahrhundert vor Luthern bas erfte Feuer ber Religionsfriege ausgebrochen; in Bohmen entjundete fich ein Sahrhundert nach Luthern bie Alamme bes brenfigiabrigen Rriegs. Die Gette, welcher Johann Buf bie Entftehung gegeben, lebte feitbem noch fort in Bohmen, einig mit der Romifchen Rirche in Ceremonie und Lehre, ben einzigen Artitel bes Abendmable ausgenommen. welches ber Suffite in benben Gestalten genog. Diefes Borrecht hatte bie Bafel'iche Rirchenverfamms Jung in einem eigenen Bertrage (ben Bohmifchen Rompattaten) Suffens Unhangern zugeftanben, und wiewohl ihm nachher von ben Dapften widerfprochen murbe, fo fuhren fie bennth fort, es unter bem Schute ber Gefete ju genießen. Da ber Gebtauch bes Relchs bas einzige erhebliche Unterscheibungszeis chen biefer Sette ausmachte, fo bezeichnete man fie mit bem Damen der Utraquiften (ber in bepberley Geftalt Communicirenben) und fie gefielen fich in biefem Ramen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in diefem Ramen verbara fich auch bie weit ftrengere Gette ber Bobmifchen und Mahrifchen Bruder, welche in weit bedeutenbern Puntten von ber berrichenben Rirche abwichen, und

mit ben Deutschen Protestanten fehr viel ahnliches hatten. Bey benden machten die Deutschen sowohl als die Schweizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Gluck, und ber Name der Utraquisten, wo-mit sie ihre veranderten Grundsage noch immer zu bedecken wuften, schübte sie vor der Verfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name was sie mit jenen Utraquisten gemein batten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Zuversicht auf ihren mächtigen Anhang und auf des Kaisers Teleranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie setten nach dem Benspiel der Deutschen eine eigene Konfession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Reformirte ihre Meynungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen Utraquistischen Kirche auf diese neue Konfession übertragen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch ben thren katholischen Mitsländen, und sie mußten sich mit einem bloßen Worte der Bersicherung aus dem Munde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer polltonimenen Dulbung auch in ihrer neuen Gestalt; unter feinem Nachfolger anderte sich die Scene. Ein kaiserliches Edift erschien, welches den sogenannten Bohmischen Brudern die Religionofrenheit absprach. Die Bohmischen Bruder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten; das Urtheil ihrer Berdammung mußte daher alle Bohmischen Konfessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle setten sich beswegen dem kaiserischen Mandat auf dem Landtage

entgegen, aber ohne es umftofen gu tonnen. Der Raifer und bie tatholifchen Stanbe frusten uch auf bie Rompaktaten und auf das Bobmilde Landrecht. worin fich freilich jum Bortheil einer Religien noch nichts fand, die damals die Stimme ber Ration noch nicht fur fich batte. Aber wie viel batte fich feitbem veranbert! Bas damals blos eine unbebentenbe Sefte mar, mar jest berrichenbe Rirche geworden - und war es nun etwas anders, als Schitane, die Grengen einer neu aufgetommenen Reli= gion burch alte Bertrage bestimmen gu wollen? Die Bobmiichen Protestanten beriefen fich auf die mundliche Berficherung Marimilians und auf die Religionsfrenheit der Deutschen, benen fie in teinem Ethde nachaefest fenn wollten. Umfonft, fie murben abaemiefen.

Co ftanden die Cachen in Bohmen, als Matthias, bereits herr von Ungarn, Defterreich und Dabren, ben Rollin ericbien, auch die Bobmifchen Lanbftande gegen ben Raifer ju emperen. Des lettern Berlegenheit flieg aufs bochfte. Bon allen feis nen übrigen Erbftaaten verlaffen, fette et feine lette hoffnung auf die Bobmifchen Stande, von benen voraus ju feben war, daß fie feiner Roth, ju Durchfebung ihrer Forderungen migbrauchen wurden. Rach langen Sahren erichien er ju Prag wieber offentlich auf dem gandtag, und, um auch dem Bolfe au jeigen, bag er wirflich noch lebe, mußten alle Fenfterladen auf dem Sofgang geoffnet werden, ben er paffirte.; Beweis genug, wie weit es mit ihm gefoms Bas er befürchtet hatte, gefchah. Die men mar. · Stanbe, welche ihre Bichtigfeit fühlten, wollten fic nicht eber au einem Schritte verfteben, bis man ibmit ben Deutschen Protestanten fehr viel ahnliches hatten. Ben benden machten die Deutschen sowohl als die Schweizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Gluck, und ber Name der Utraquiften, wosmit sie ihre veranderten Grundsage noch immer zu bedechen mußten, schübte sie vor der Verfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Buversicht auf ihren machtigen Anhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sicht unter Marimilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie setten nach dem Benspiel der Deutschen eine eigene Konfession auf, in welcher sowohl Lutherraner als Reformirte ihre Meynungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen Utraquistischen Kirche auf diese neue Konfession übertragen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch ben ihren katholischen Mitsländen, und sie mußten sich mit einem bloßen Worte der Bersicherung aus dem Munde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer pollfommenen Dulbung auch in ihrer neuen Gestalt; unter feinem Nachfolger anderte sich die Scene. Gin kaiserliches Ebikt erfchien, welches den sogenannten Bohmischen Brudern die Religionsfrenheit absprach. Die Bohmischen Bruder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten; das Urtheil ihrer Berdammung mußte daher alle Bohmischen Konfessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle setten sich beswegen dem kaiserlichen Mandat auf dem Landtage

entgegen, aber ohne es umftogen gu fonnen. Der Raifer und die tatholifchen Stande ftusten fich auf Die Rompaktaten und auf bas Bohmache Landrecht. worin fich freilich zum Bortheil einer Religion noch nichts fant, die damale bie Stimme ber Ration noch nicht fur fich batte. Uber wie viel batte fich feitbem verandert! Das damals blos eine unbebeutende Sette mar, mar jest herrichende Rirche ge= worden - und war es nun etwas anders, als Schis tane, die Grengen einer neu aufgetommenen Reli= gion burch alte Bertrage bestimmen ju wollen? Die Bobmifchen Protestanten beriefen fich auf bie mundliche Berficherung Maximilians und auf die Religionefrenheit der Deutschen, benen fie in teinem Stude nachgefest fenn wollten. Umfonft, fie murben abaemiefen.

Go ftanben bie Sachen in Bohmen, als Matthias, bereits Ber von Ungarn, Defferreich und Dahren, ben Rollin erichien, auch die Bohmifchen Landftande gegen ben Raifer zu emporen. Des lebtern Berlegenheit flieg aufe bochfte. Bon allen feis nen übrigen Erbftaaten verlaffen, feste er feine lette Boffnung auf Die Bohmifchen Stande, von benen poraus zu feben mar, bag fie feiner Roth, zu Durchfebung ihrer Forderungen migbrauchen murden. Rach langen Jahren erfchien er zu Drag wieder öffentlich auf bem Landtag, und, um auch bem Bolfe gu zeigen, baf er mirflich noch lebe, mußten alle Renfterladen auf bem hofgang geoffnet werden, ben er paffirte.; Beweis genug, wie weit es mit ihm getoms men war. Bas er befürchtet hatte, gefchab. Die - Stanbe, welche ihre Wichtigfeit fuhlten, wollten fic nicht eber ju einem Schritte verfteben, bis man ibnen über ihre stanbischen Privilegien und bie Religionsfrenheit vollkommene Sicherheit geleistet hatte.
Es war verschlich, sich jest noch hinter die alten Ausstüchte zu verkriechen; bes Raisers Schickfal war in ihrer Gewalt, und er mußte sich in die Nothewendigkeit fügen. Doch geschah dieses nur in Bestreff ihrer übrigen Forberungen; die Religionsangelegenheiten behielt er sich vor, auf dem nachsten Landtage zu berichtigen.

Run ergriffen die Bohmen die Waffen zu seiner Bertheidigung, und ein blutiger Burgerkrieg sollte sich nun zwischen berden Brabern entzunden. Aber Rudolph, der nichts fo sehr fürchtete als in dieser klavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleis ben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzog, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer formlichen Entsagungsakte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Desterreich und das Königreich Unsgarn, und erkannte ihn als seinen Nachfolger auf dem Böhmischen Throne.

Theuer genug hatte sich ber Kaiser aus biesem Bedrangnise gezogen, um sich unmittelbar barauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangeslegenheiten ber Bohmen waren auf ben nachsten Landtag verwiesen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie forderten dieselbe frepe Religionsübung wie unter dem vorigen Kaiser, ein eigenes Konsistosrium, die Einräumung der Prager Akademie, und die Erlaubnis, Defensoren oder Frenheitsbeschüßer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb ben der erssten Antwort; denn der katholische Theil hatte alle Entschließungen des furchtsamen Kaisers gesesselt.

oft und in so brohender Sprache auch die Stande ihre Borstellungen erneuerten, Rudolph beharrte auf ber ersten Erklarung, nichts über die alten Berträge zu bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge auseinander, und die Stande, aufgebracht über den Kaiser, verabredeten unter sich eine eigenmächtige Zusammenkunft zu Prag, um sich selbst zu helfen.

In großer Ungahl erschienen fie ju Prag. Des faiferlichen Berbote ungeachtet gingen bie Berath= fchlagungen vor fich,-und faft unter ben Mugen bes Raifers. Die Rachgiebigkeit, bie er anfing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie fehr fie gefurchtet maren, und vermehrt ihren Trog; in der Sauptfache blieb er unbeweglich. Gie erfullten ihre Drohungen, und faßten ernftlich ben Entfchluß, die frene Musubung ibrer Religion an allen Orten von felbft anguftellen, und ben Raifer fo lange in feinen Beburfniffen gu verlaffen, bie er biefe Berfugung beftatigt hatte. Gie gingen weiter, und gaben fich felbft bie Defen foren, bie ber Raifer ihnen verweigerte. Beben aus jebem ber bren Stanbe murben ernannt; man beauf bas ichleuniafte eine militarifche Dacht gu errichten, moben ber Sauptbeforberer biefes Mufftanbe, ber Graf von Thurn, als Generalmachtmeifter angestellt murbe. Diefer Ernft brachte enbs lich ben Raifer jum Nachgeben, wozu jest fogar bie Spanier ihm riethen. Mus Rucht, bag bie aufs außerfte gebrachten Stande fich endlich gar bem Ronige von Ungarn in die Urme merfen mochten, untergetchnete er ben mertwurdigen Majeftatsbrief ber Bohmen , burch welchen fie unter ben Rachfolgern biefes Raifers ihren Mufruhr gerechtfertigt haben.

Die Bohmische Konfession, welche bie Stanbe bem Raifer Marimilian vorgelegt hatten., erhielt in Diefem Dajeftatebrief volltommen gleiche Rechte mit ber fatholifchen Rirche. Den Utraquiften, Bobmifchen Protestanten noch immer fortfuhren fich gu nennen, wird die Prager Universitat und ein eigenes Ronfiftorium jugeftanben, welches von bem erzbischöflichen Stuhle zu Prag burchaus unabhangig ift. Alle Rirchen, Die fie gur Beit ber Musftels lung biefes Briefes in Stabten, Dorfern und Dart. ten bereits inne haben, follen ihnen bleiben, wenn fie uber biefe Bahl noch neue erbauen laffen wollten, fo foll biefes bem herren - und Ritterftande und allen Stadten unverboten fevn. Diefe lette Stelle im Majeftatsbriefe ift es, uber welche fich nachher ber ungludliche Streit entfpann, ber Euros pa in Flammen feste.

Der Majestatsbrief machte bas protestantische Bohmen zu einer Art von Republik. Die Stande hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Stande haftigkeit, Eintracht und harmonie in ihren Maßzregeln gewannen. Dem Kaifer blieb nicht viel mehr als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der Person der sogenannten Frenheitsbeschützer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gefährliche Aufmuntezung gegeben. Böhmens Bepspiel und Glud war ein versührerischer Wink für die übrigen Erbstaaten Desterreichs, und alle schickten sich an, ahnliche Prizpilegien auf einem ahnlichen Wege zu erpressen. Der Geist der Frenheit durchtief eine Proving nach der andern; und da es vorzüglich die Uneinigkeit zwischen den Desterreichischen Prinzen war, was die

Protestanten fo gudlich zu benugen gewußt hatten, fo eilte man, ben Raifer mit bem Ronig von Ungarn zu verfohnen.

Aber biefe Berfohnung tonnte nimmermehr aufrichtig fenn. Die Beleidigung mar ju fcmer, vergeben ju werden, und Rudolph fuhr fort, einen unanstofchlichen Saß gegen Matthias in feinem Bergen gu nabren. Mit Schmerg und Unwillen verweilte er ben bem Gedanten , bag enblich auch bas Bohmifche Scepter in eine fo verhafte Sand fommen follte; und bie Musficht mar nicht viel troftlicher fur ibn , wenn Datthias ohne Erben abginge. bann mar Ferdinand, Ergherzog von Grag, Saupt der Familie, ben er eben fo menig liebte. Diefen fowohl als ben Matthias von ber Bohmifchen .Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf ben Ents murf, Ferdinande Bruder, bem Ergherzog Leopold, Bifchof von Paffau, der ihm unter allen feinen Manaten ber liebste und ber verbientefte um feine Perfon war , biefe Erbichaft gugumenben. Die Bes griffe ber Bohmen von ber Wahlfrenheit ihres Ronigreiche, und ihre Reigung ju Leopolde Perfon, fcbienen biefen Entwurf zu begunftigen , ben welchem Rudolph mehr feine Partheplichkeit und Rachgier, als bas Befte feines Saufes ju Rathe gezogen hatte. Aber um diefes Projett burchzufegen, bedurfte es einer militarifchen Macht, welche Rubolph auch wirtlich im Bisthum Paffan zusammenzog. Die Beftimmung biefes Corps mußte nicmand; aber ein unverfehener Einfall, ben ce, aus Abgang bes Golbes und ohne Wiffen bes Raifere, in Bohmen that, und die Muefchweifungen , die es da verübte, brachte biefes gange Ronigreich in Aufruhr gegen ben Raifer,



Umfonft verficherte biefer bie Bohmifden Stanbe von feiner Unichulb , fie glaubten ihm nicht; umfonft verluchte er ben eigenmachtigen Gewaltthatigeeiten feis ner Solbaten Ginhalt zu thun; fie horten ihn nicht. In ber Boraussegung, bag es auf Bernichtung bes Majeftatebriefes abgefeben fen, bewaffneten bie Frenbeitebeschuber bas gange protestantifche Bohmen, und Matthias murbe ins gand gerufen. Rach Berja. gung feiner Paffauifchen Truppen blieb ber Raifer, entblogt von aller Bulfe, ju Prag, wo man ibn. gleich einem Gefangenen, in feinem eigenen Schloffe bewachte, und alle feine Rathe von ihm entfernte. Matthias mar unterdeffen unter allgemeinem Froblocken in Prag eingezogen, wo Rubolph furg nachber fleinmuthig genug mar, ihn als Ronig von Bohmen anzuerkennen. Go hart ftrafte biefen Raifer bas Schickfal, bag er feinem Feinde noch lebend eis nen Thron überlaffen mußte, ben er ihm nach feinem Tobe nicht gegonnt hatte. Seine Demuthigung gu vollenben, nothigte man ihn, feine Unterthanen in Bohmen, Schleffen und ber Laufis burch eine eigenbandige Entfagungeafte aller ihrer Pflichten gu entlaffen; und er that biefes mit gerriffener Geele. Alles, auch bie er fich am meiften verpflichtet gu haben glaubte, hatte ihn verlaffen. Als die Untergeichnung geschehen mar, marf er ben but gur Erde, und gerbif bie Feber, bie ihm einen fo fchimpflichen Dienst geleiftet hatte.

Indem Rubolph eines feiner Erblander nach dem andern verlor, murbe die Raifermurbe nicht viel beffer von ihm behauptet. Jede der Religionspartenen, unter welche Deutschland vertheilt war, fuhr in ihrem Bestreben fort, sich auf Untoften der andern

au verbeffern, ober gegen ihre Ungriffe gu vermahren. Be fchwacher die Sand mar, welche bas Scepter bes Reichs hielt, und je mehr fich Protestanten und Ratholiten fich felbft überlaffen fühlten , befto mehr mußte ihre Aufmertfamteit auf einander gefpannt werden, befto mehr bas gegenfeitige Digtrauen machfen, Es mar genug , baf ber Raifer burch Sefuiten regiert, und durch Spanische Rathschlage geleitet wurde, um ben Protestanten Urfache gur Furcht und einen Bormand ju Feinbfeligfeiten ju geben. Der unbesonnene Gifer ber Jesuiten, welche in Schriften und auf ber Rangel bie Gultigfeit bes Religionefriebens zweifelhaft made, fchurte ihr Diftrauen immer mehr, und ließ fie in idem gleichgultigen Schritte ber Ratholifden gefahrliche Brecke vermuthen. les, was in ben taiferlichen Erblanden gu Ginfchrantung ber evangelifchen Religion unternommen murbe . machte die Aufmerkfamkeit bes gangen protestantifchen Deutschlands rege; und eben biefer machtige Rudhalt, ben bie evangelifchen Unterthanen Defterreiche an ihren Religioneverwandten im übrigen Deutschland fanden, ober ju finden erwarteten, hatte einen großen Untheil an ihrem Trobe und an dem fcnellen Glude bes Matthias. Man glaubte in bem Reiche, bag man ben langern Genug bes Religions. friedens nur ben Berlegenheiten gu banten hatte, morein den Raifer Die innerlichen Unruben in feinen Lanbern verfesten, und eben barum eilte man nicht ibn aus biefen Berlegenheiten zu reißen.

Faft alle Angelegenheiten des Reichstags blieben entweder aus Saumfeligkeit des Raifers, oder durch bie Schuld der protestantischen Reichsftande liegen,

welche es fich jum Gefete gemacht hatten , nicht eber zu ben gemeinschaftlichen Beburfniffen bes Reichs. ermas bengutragen, bis ihre Befchwerben gehoben maren. Diefe Beichwerden murben borgugfich über basfchlechte Regiment bes Raifers, uber Rrantung bes Religionsfriedens, und über die neuen Unmagungen bes Reichshofrathe geführt, welcher unter bies fer Regierung angefangen batte, gum Nachtheil bes-Rammergerichts feine Berichtsbarkeit zu erweitern. Sonft hatten die Raifer, in unwichtigen Sallen fur fich allein , in wichtigen mit Bugiehung ber Rurften, alle Rechtshandel zwifden ben Standen , bie bas Rauft. recht nicht ohne fie ausmachte Din bechfter Inftang entschieden , ober burch tofferliche Richter , die ihrem Soflager folgten, enticheiben laffen. Diefes oberige Britliche Umt hatten fie am Ende bes funfgebnten Jahrhunderte einem regelmäßigen, fortbauernden und ftebenden Tribunal, bem Rammergericht Speper, übertragen, ju welchem die Stande bes Reichs, um nicht burch bie Willführ bes Raifers unterbrudt zu werben, fich vorbehielten , die Benfiger gu ftellen, auch die Ausspruche bes Gerichts burch periodifche Revifionen ju untersuchen. Dutch den Religionsfrieden mar tiefes Recht ber Stande, Prafentations = und Bifitationerecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgedehnt worden, fo baf nunmehr auch proteftantische Richter in protestantischen Rechtshandeln fprachen . und ein icheinbares Gleiche gewicht benber Religionen, in biefem bochften Reichegerichte Statt fand.

Aber die Feinde der Reformation und der ftanbifchen Frenheit, machfam auf jeden Umftand, der ihre 3wide begunftigte, fanden bald einen Ausweg,

ben Rugen Diefet Ginrichtung ju gerftoren. und nach tam es auf, bag ein Privatgerichtshof bes Raifers, ber Reichehofrath in Wien - anfanglich gu nichts anberm bestimmt, ale bem Raifer in Mueite bungfeiner unbezweifelten perfonlichen Rgi= ferrechte mit Rath an bie Sand ju geben - ein Eribunal , beffen Mitglieber , von bem Raifer allein willführlich aufgeftellt und von ihm allein befoldet. ben Bortheil ihres Seren ju ihrem bochften Gefebe und das Befte ber fatholifchen Religion, ju melder fie fich bekannten, ju ihrer einzigen Richtschnur machen mußten - die bochfte Juftig über bie Reichefande ausübte. Bor ben Reichshofrath nunmehr viele Rechtshandel zwischen Standen ungleicher Religion gegogen, über melde ju fprechen nur dem Rammergericht gebuhrte, und vor Entftehung beffelben bem Rurftenrathe gebubrt batte. Rein Bunder, wenn die Musfpruche biefes Gerichtehofs ihren. Urfprung verriethen, wenn von fatholifchen Richtern und von Rreaturen des Raifers bem Intereffe ber fatholischen Retigion und bes Raifers bie ` Berechtigkeit aufgeopfert wurde. Dbaleich alle Reichse ftande Deutschlands Urfache zu haben fchienen, eis nem fo gefahrlichen Difbrauch in Beiten zu begeg. nen, fo ftellten fich boch blos allein die Proteftanten , welche er am empfinblichften bruckte , und uns ter biefen nicht einmal alle, als Bertheibiger ber beutiden Arepheit auf, Die ein fo willführliches Inftitut an ihrer beitigften Stelle, an der Berech= tigfeitepflege verlette. In ber That murbe Deutsche land gar wenig Urfache gehabt haben, fich ju Abchaffung bes Kauftrechts und Ginfegung bes Rame mergerichte Glud gu minfchen, wenn neben bem

festern noch eine willführliche faiferliche Gerichts. barteit Statt finden burfte. Die deutschen Reiches fande murben fich gegen jene Beiten ber Barbaren gar wenig verbeffert haben, wenn bas Rammergericht, mo fie jugleich mit bem Raifer ju Gerichte fagen, får welches fie boch bas ehemalige Surftenrecht aufgegeben batten, aufboren follte, eine nothwendige Inftang ju fenn. Aber in den Ropfen biefes Beitaftere murben oft bie feltsamften Biderfpruche vereis nigt. Dem Ramen Raifer, einem Bermachtniffe bes bespotischen Roms, flebte bamale noch ein Beariff von Machtevolltommenheit an', ber gegen bas übrige Staatsrecht ber Deutschen ben lacherlichften Abstich machte, aber nichts besto weniger von ben Suriften in Schut genommen , von den Beforberern bes Despotismus verbreitet, und bon ben Schmaden geglaubt murbe.

Un biefe allgemeinen Befchwerben fchloß fich nach und nach eine Reihe von befondern Borfallen an. welche die Beforglichkeit ber Protestanten gulett bis ju bem bochften Diftrauen fpannten. Babrend ber Spanischen Religionsverfolgungen in den Dieberlanden hatten fich einige protestantische Ramilien in die fatholifche Reichsftadt Hachen geflichtet, fie fich bleibend niederließen . und unvermerft ibren Unhang vermehrten. Nachbem es ihnen durch Lift gelungen mar, einige ihres Glaubens in ben Stadt. rath zu bringen, fo forberten fie eine eigne Rirche und einen öffentlichen Gottesbienft. welchen fie fich. ba fie eine abschlägige Untwort erhielten, nebft bem gangen Stadtregimente auf einem gewaltfamen Bege verschafften. Gine fo ansehnliche Stadt in protes fantischen Sanden ju feben, mar ein ju harter Schlaa

Schlag fur ben Kaifer und bie ganze katholische Partey. Rachdem alle kaiferlichen Ermahnungen und Befehle zu Wiederherftellung bes vorigen Zustands fruchtlos geblieben, erklarte ein Schluß bes Reichshofraths bie Stadt in die Neichsacht, welche aber erft unter ber folgenden Regierung vollzogen wurde.

Bon größerer Bebeutung maren zwey anbre Berfuche ber Protestanten p ihr Gebiet und ihre Dacht w ermeitern. Churfurft Gebhard zu Colln, geborner Truchfest von Waldburg, empfand fur bie junge Brafin Agnes von Mannefeld, Ranoniffin ju Gir. risheim , eine heftige Liebe , bie nicht unerwiebert blieb. Da die Mugen von gang Deutschland auf bie fes Berftanbnig gerichtet waren, fo forderten bie Bruder ber Grafin , zwen eiftige Ralviniften , Genugthuung fur bie beleibigte Chre ihres Saufes, bie. fo lange ber Churfurft ein fatholifcher Bifchof blieb. burch teine Beirath gerettet werben fonnte. brobten bem Churfurften, in feinem und ihrer Schwefter Blut biefe Schande ju titgen, wenn er nicht fogleich allem Umgeng mit ber Grafin entfagte, obet ibte Chre vor bem Altar wieder herftellte. Der Churs furft, gleichgultig gegen alle Folgen biefes Schrittes, borte nichts ale bie Stimme ber Liebe. bağ er ber reformitten Religion überhaupt fcon gen neigt mar, oder bag bie Reibe feiner Beliebten allein biefes Bunder wirften - er fcmur ben Ratholifthen Blauben ab , und führte bie icone Ugnes zum Altare. '

Der Fall war von der hochsten Bedenklichkeit. Nach dem Buchftaben des geiftlichen Borbehalts hatte ber Churfurft durch diese Apostosie alle Rechte an fein Erzstift verloren, und wenn es den Ratholiken E. b. Bojahr. Kriegs. I. ben irgend einer Gelegenheit wichtig mar, ben geiftlichen Borbehalt burchzusegen, fo mar es ben Churfürftenthumern wichtig. Auf ber anbern Seite mar Die Scheidung von der hochften Gewalt ein fo bar ter Schritt, und um fo barter fur einen fo gartlis den Gemabl, ber ben Werth feines Bergens unb feiner Sand burch bas Gefchent eines gurftenthums fo gern zu erhoben gewünscht batte. Der geiftliche Borbehalt mar ohnehin ein beftrittener Artifel bes Augeburger Friedens, und bem gangen protestantis ichen Deutschland ichien es von aufferfter Bichtigfeit gu fenn , bem fatholifchen Theile biefe vierte Chur au entreißen. Das Bepfpiel felbft mar icon in mebe tern geiftlichen Stiftern Rieberbeutschlands gegeben. und gludlich burchgefest worden. Debtere Domtapitularen aus Colln maren bereits Protestanten, und auf bes Churfarften Seite; in der Stadt felbft mar ibm ein gablreicher protestantischer Unbang gewiß. Mle biefe Grunde, benen bas Bureben feiner Freunde und Bermandten und bie Berfprechungen vieler Deutfchen Sofe noch mehr Starte gaben , brachten ben Churfdrften gu bem Entfolug, auch bep veranderter Religion fein Eraftift bevaubehalten.

Aber balb genug zeigte siche, daß er einen Rampf unterwommen hatte, ben er nicht endigen konntr. Schon die Frepgebung des protestantischen Gottes bienstes in den Collnischen Landen hatte bep den katholischen Landstanden und Domkapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkunft des Raisers und ein Bannstrahl aus Rom, der ihn als einen Apostaten verstuchte, und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen Würden entsehte, bewassnete gegen ihn seine Landstande und sein Kapites. Der

Churfuft sammelte eine militarische Macht; die Rapitulaten thaten ein gleiches. Um sich schnell eines machtigen Urms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Churfurftenwahl, welche für den Bischof von Lattich, einen Baperischen Prinzen, entschieden wurde.

Gin burgerlicher Rrieg fing jest an, ber, ber bem aroken Untheil, ben bepbe Religionspartegen in Deutschland an biefem Borfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflofung bes Reichsfriebens enbigen fonnte. Um meiften emporte es bie Protestanten, bag ber Papft fich hatte beraus nehmen burfen, aus angemaßter apostolischer Gemalt einen Reichsfürften feiner Reichsmurben zu entfleiben. Doch in ben goldnen Beiten ihrer geiftlichen Berrichaft mar ben Dapften biefes Recht miberfproden worden; wie vielmehr in einem Sahrhunbert, mo ihr Ansehen bep einem Theile ganglich gefturgt mar, und ben bem andern auf fehr fcmachen Pfeis fern rubte! Alle protestantifche Bofe Deutschlands nahmen fich biefer Sache nachbrudlich ben bem Rais fer an; Beinrich ber Bierte von Kranfreich, bamals noch Ronig von Mavarra, ließ feinen Weg der Unterhandlung unversucht, den deutschen Rurften die Sandhabung ihrer Rechte fraftig ju empfehlen. Det Sall mar enticheibenb fur Deutschlands Rrepheit. Bier protestantifche Stimmen gegen brey fatholifche Churfurftenrathe, mußten bas Uebergemicht ber Dacht auf protestantische Seite neigen, und bem Defterreichifchen Saufe ben Weg jum Raiferthron auf ewig verfperren.

Aber Churfurft Gebhard batte bie reformirte und nicht bie lutherifche Religion ergriffen, Diefer

einzige Umftand machte fein Unglud. Die Erbic. terung biefer benben Rirchen gegen einander ließ es nicht bu, bag bie evangelifchen Reicheftande ben Churfurften als ben Ihrigen anfahen, und als einen folden mit Rachbruck unterftubten. Alle hatten ibm amar Duth jugefprochen und Gulfe jugefagt; aber nut ein apanagister Pring bes Pfalgifden Saufes, Pfalggraf Johann Cafimir, ein Talvinifcher Giferer, bielt ihm Bort. Diefer eilte, bes faiferlichen Berbots ungeachtet, mit feinem fleinen Beere ine Cofinifche, boch ohne etwas Erhebliches auszurichten, weil ihn ber Churfurft, felbft von bem Rothmendigften entblogt, gang und gar ohne Bulfe lief. Defto fcnels lere Fortidritte madte ber neupoftulirte Churfurft. ben feine Baverifchen Bermanbten und bie Spanier von ben Dieberlanden aus aufe fraftigfte unterftug: ten. Die Gebhardifchen Truppen, von ihrem Berrn ohne Goth gelaffen, lieferten bem Reind einen Dlas nach bem andern aus; andere wurden gur Uebergabe gezwungen. Gebhard hielt fich noch etwas langer in feinen Beftphatifchen Landen, bis er auch bier ber Uebermacht zu weichen gezwungen mar. Rachbem er in Solland und England mehrere vergebliche Berfu. the ju feiner Wiederherstellung gethan, jog er fich in bas Stift Strafburg jurud, um bort als Dombechant ju fterben; bas erfte Opfer bes geiftlichen Borbehalte . ober vielmehr ber fchlechten Sarmonie unter ben Deutschen Protestanten.

An biefe Collnische Streitigfeit knupfte fich furg nachher eine neue in Strafburg an. Mehrere Protestantische Domfapitularen aus Colln, die ber papftliche Bannfrahl gugleich mit bem Churfursten ge-

troffen hatte, hatten fich in diefes Bisthum gefluchtet, wo fie gleichfalls Prabenben besagen. Da bie tatholischen Rapitularen in bem Strafburger Stifte Bebenken trugen, ihnen als Beachteten ben Genug ihrer Prabenden zu gestatten, fo festen fie fich eigenmachtig und gewaltfam in Befit, und ein machtiger protestantifdrer Unbang unter ben Burgern von Straffburg verschaffte ihnen balb die Dberhand in bem Stifte. Die fatholischen Domherren entwichen nach Elfaß-Babern, wo fie unter bem Schut ihres Bifchofe ihr Rapitel, ale bas einzig rechtmagige fortfuhrten, und die in Strafburg gurudgebliebenen fur imacht erflarten. Unterbeffen hatten fich biefe lettern burch Aufnahme mehrerer protestantifchen Dit= glieder von bobem Range verftartt, daß fie fich nach bem Abfterben bes Bifchofe beraus nehmen fonnten, in ber Perfon bes Pringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantischen Bifchof gu poftuliren. Die fatholifchen Domherren, weit ent fernt diefe Bahl zu genehmigen, poftulirten ben Bifchof von Des, einen Dringen von Lothringen, gu biefer Burbe, ber feine Erhebung fogleich burdy Reindfeligfeiten gegen bas Gebiet von Strafburg verfundiate.

Da bie Stadt Strafburg fur das protestantis
sche Kapitel und ben Prinzen von Brandenburg ju
ben Waffen griff, die Gegenparten aber mit Sulfe
Lothringischer Truppen die Stiftsguter an sich zu
reifen suchte, so tam es zu einem langwierigen
Kriege; der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer
barbarischen Berheerung begleitet war. Umsonft trat
der Kaiser mit seiner hochsten Autorität bazwischen
ben Streit zu entscheiden: die Stiftsguter blieben

noch lange Beit zwischen bepben Partenen getheilt, bis endlich ber protestantische Pring fur ein maßiges Aequivalent an Gelbe seinen Ansprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Rirche siegreich bavon ging.

Roch bebenklicher war fur bas gange protestane tifche Deutschland, was fich, bald nach Schlichtung bes vorigen Streits, mit Donaumerth, einer fcma. bifden Reichsftadt, ereignete. In diefer fonft fatholifchen Stadt mar unter Kerbinands und feines Sohnes Regierung bie protestantische Religionsparter auf bem gewöhnlichen Wege fo febr bie herrichenbe geworben, baf fich bie fatholifchen Einwohner mit einer Rebenfirche im Rlofter bes Beiligen Rreuges begnugen, und bem Mergerniß ber Protestanten ihre meiften gottesbienftlichen Bebrauche entziehen mußten. Enblich magte es ein fanatifcher Abt biefes Rlofters. ber Bolfestimme ju tropen, und eine öffentliche Prozeffion mit Bortragung bes Rreuges und fliegenben Kahnen anzustellen; aber man zwang ihn balb, pon biefem Borhaben abzuftehen. 218 biefer nem. liche Abt , burch eine gunftige faiferliche Ertlarung ermuntert, ein Jahr barauf biefe Prozeffion wieberholte, fchritt man ju offenbarer Gewalt. Der fana. tifche Pobel fperrte ben guidt fommenben Rlofterbrubern bas Thor, ichlug ihre Sahnen ju Boben, und begleitete ffe unter Schrepen und Schimpfen nach Saufe. Gine faiferliche Citation mar bie Rolge Diefer Gewaltthatigfeit; und als bas aufgebrachte Boil fogar Diene machte, fich an ben faiferlichen Rommiffarten zu vergreifen, ale alle Berfuche einet gutlichen Beplequng von bem fanatifchen Saufen ruduangig gemacht wurden, fo erfolgte endlich bie firmliche Reichsacht gegen bie Stadt, welche zu volls fireden bem Berzog Maximilian von Bapern überstragen wurde. Rleinmuth ergriff die sonft so trotige Bargerschaft ben Annaherung des Baperschen Beeres, und ohne Widerstand streette sie die Waffen. Die hanzliche Abschaffung der protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Bergebend. Die Stadt verlor ihre Privilegien, und wurde aus einer Schwäbischen Reichsstadt in eine Baperische Landstadt verwandelt.

Bwey Umftande begleiteten biesen Borgang, welsche die höchste Ausmerksamkeit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam ben ihnen gewesen ware. Der Reichshofrath, ein willkuhrliches und durchaus kathen lisches Tribunal, idessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefäst, und dem Herzog von Bayern, dem Chef ein mes fremden Arcises, hatte man die Bollstreckung bestelben übertragen. So konfritutionswidzige Schritte kundigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige Maßtegeln an, welche sich leicht auf geheime Beradredungen und einen gefährlichen Plan stücken und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionspfreybeit endigen konnten.

In einem Zustanbe, wo bas Recht ber State gebietet, und auf ber Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer ber schwächste Theil ber geschäftigste senn, sich in Vertheibigungsftand zu segen. Dieses war jest ber Fall auch in Deutschland. Wenn von ben Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen bie Protestanten beschoffen war, so mußte, ber

vernanftiaffen Berechnung nach, ber erfte Streich pielmehr in bas fubliche als in bas norbliche Deutschland fchlagen, weil die Riederdeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen ganberftreche mit einander gufammenbingen, und fich alfo febr leicht unterftuben tonnten, bie Dberbeutschen aber, von ben übrigen abgetrennt, und um und um von fatholifchen Staaten umlagert, jedem Ginfall bloß geftellt maren. Wenn ferner, wie ju vermuthen mar, die Ratholiten bie innern Trennungen ber Protestanten benugen, und ihren Ungriff gegen eine einzelne Religionsparten richten wurben, fo waren bie Ralviniften, als bie fcmadern, und welche ohnehm vom Religionsfrieben ausgeschloffen waren, augenscheinlich in einer nabern Gefahr, und auf fie mußte ber erfte Streich mieberfallen.

Berbes traf in ben Chur-Pfalgifchen Lanben gufammen , welche an bem Bergog von Bayern eis nen febr bebenklichen Rachbar batten, wegen ihres Rudfalls zum Ralvinismus aber von bem Religions. frieben teinen Schut, und von ben evangelifchen Standen wenig Benftand hoffen tonnten. Deutsches Land bat in fo furger Beit fo fcnelle Religionswechsel erfahren, ale die Pfalg in bamaligen Beiten. In bem furgen Beitraum von fechzig Sabren fab man biefes Land, ein ungludliches Spielwert feiner Beherrscher, zwen Mal zu Luthers Glaubenelehre fcmoren, und biefe Lehre zwen Dal fur ben Ralvinismus verlaffen. Churfurft Friedrich ber Dritte mar ber Mugeburgifchen Ronfession guerft ungetreu geworben, welche fein erftgeborner Gohn und Nachfolger , Lubwig , fcnell und gewaltigm mieber

gur Berrichen matite. Im gangen Lande murben bie Ralviniften ihrer Rirchen beraubt, ihre Drediger und felbft bie Schullehrer ihrer Religion aus ben Grenzen verwiefen, und auch noch in feinem Teftas mente verfolgte fie ber eifrig evangelische gurft , inbem er nur ftreng orthodope Lutheraner ju Bormunbern feines minberjahrigen Pringen ernannte. Diefes gefemidrige Teftament vernichtete Pfalzgraf Johann Rafimir, fein Bruder, und nahm nach ben Borfchriften ber goldnen Bulle Befit von ber Bormunbichaft und ber gangen Bermaltung bes Lanbes. Dem neunjahrigen Churfurffen (Friedrich dem Bierten) gab man Ralvinifche Lehrer , benen aufgetragen war, ben Lutherifchen Regerglauben, felbft, menn es fenn mufte, mit Schlagen aus der Geele ibres Boglings beraus zu treiben. Wenn man fo mit bem Berrn verfuhr, fo lagt fich leicht auf bie Behandlung bes Unterthans fchließen.

Unter biesem Friedrich bem Nierten war es, wo sich iber Pfalzische hof ganz besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stande Deutschlands zu einträchtigen Maßregeln gegen das haus Desterreich zu vermögen, und wo möglich einen allgemeinen Busammentritt berselben zu Stande zu bringen. Nesben dem, daß dieser hof durch Französische Rathschläge geleitet wurde, von denen immer der haß gegen Desterreich die Seele war, zwang ihn die Sorge für feine eigne Sicherheit, sich gegen einen nahen und überlegenen Feind des so zweiselhaften Schubes der Evangelischen bey Zeiten zu versichern. Große Schwierigkeiten sehten sich dieser Vereinigung entgez gen, weit die Abneigung der Evangelischen gegen die

Reformirten faum geringer mar, als ibr gemein-Schaftlicher Ubicheu por ben Dapiften. Dan verfuchte alfo querft, bie Religionen gu vereinigen, um baburch die politische Berbindung gu erleichtern; abet alle biefe Berfuche ichlugen febl, und enbigten gewöhnlich bamit, bag fich jeder Theil nur befto mehr in feiner Mennung befestigte. Richts Blieb alfo übrig, als bie Kurcht und bas Diffrauen ber Evangelischen ju vermehren, und baburch bie Dothwendigfeit einer folden Bereinigung ju fuhlen. Man vergrößerte bie Dacht ber Ratholischen; man abertrieb bie Gefahr; jufallige Ereigniffe murben eis nem überbachten Plane jugefchrieben; unfchulbige Borfalle burch gehaffige Auslegungen entftellt, und bem gangen Betragen ber Ratholifchen eine Uebereinfimmung und Dlanmafigfeit gelieben, wovon ffe wahricheinlich weit entfernt gewesen find.

Der Reichstag ju Regensburg, auf welchem bie Protestanten fich hoffnung gemacht hatten bie Erneuerung bes Religionsfriebens burchzufeben, batte fich fruchtlos zerfchlagen, und zu ihren bieberigen Befcmerben mar noch die neuerliche Unterbrudung von Donaumerth bingugefommen. Unglaublich fcnell tam bie fo lange gefuchte Bereinigung gu Stanbe. Bu Anhaufen in Franken traten (1608) ber Chutfurft Friedrich ber Bierte von ber Pfalt, ber Pfalt. graf von Reuburg, zwen Martgrafen von Branbenburg, ber Markgraf von Baben, und ber Bergog Johann Friedrich von Wirtemberg - alfo Luthera. ner mit Ralviniften - fur fic und ihre Erben in ein enges Bunbnig, bie evangelifche Unt on genannt, Jufammen. Der Inhaft berfelben war, bag bie

unirten Furften, in Ungelegenheiten ber Religion und ihrer fanbifden Rechte, einander mechfelsmeife gegen jeben Beleidiger mit Rath und That unters Buten, und alle fur Ginen Mann fteben follten; bag einem jeben mit Rrieg übergogenen Ditgliebe ber Union von ben übrigen fogleich mit einer friegetifchen Macht follte bengefprungen, jebem im Roth. fall fur feine Truppen bie ganberepen, bie Stabte und Schloffer ber mitunirten Stanbe geoffnet, mas erobert murbe aber, nach Berhaltnif bes Bentrags, ben ein jebes baju gegeben, unter fammtliche Glieber vertheilt werden follte. Die Direktion bes gan. gen Bunbes murbe in Kriebenszeiten Chur : Pfalz aberlaffen, boch mit eingeschrantter Gewalt, gu Beftreitung bet Untoften Borfchuffe geforbert, unb ein Fond niedergelegt Die Religioneverschiedenheit (zwis fchen Lutheranern und Ralviniften) follte auf ben Bund feinen Ginflug haben; bas gange auf gebn Jahre gelten. Jebes Mitglied ber Union batte fich augleich anheischig machen muffen, neue Mitglieder angumerben. Chur-Brandenburg ließ fich bereitwillig finden; Chur Sachfen migbilligte ben Bunb. Beffen tonnte feine frepe Entschließung faffen; die Bergoge von Braunschweig und Luneburg hatten gleichfalls Bebenflichkeiten. Aber bie bren Reichsftabte, Straß. burg, Rurnberg und Ulm, waren feine unwichtige Eroberung fur ben Bund, weil man ihres Gelbes febr bedurftig mar, und ibr Bepfpiel von mehrern andern Reichsftabten nadgeabmt werben fonnte.

Die unitten Stande, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschloffener Bereinigung eine fühnere Sprache. Sie brachten durch ben Fur-

ften Chriftian von Unbalt ihre gemeinschaftlichen Beichwerden und Forberungen vor ben Raifer, unter , benen bie Wieberherftellung Donauwerthe, die Aufbebung der faiferlichen Sofprozeffe und die Reformen feines eignen Regiments und feiner Rathgeber ben oberften Diag einnahmen. Bu biefen Borftele lungen hatten fie gerade bie Beit gewählt, mo ber Raifer von ben Unruhen in feinen Erblandern faum su Uthem tommen fonnte; wo er Defterretch und Ungarn fürglich an Matthias verloren, und feine Bohmische Krone blos burch Bewilligung bes Das jestatebriefe gerettet hatte; wo endlich burch bie Sulichische Succession fcon von fern ein neues Rriegs. feuer zubereitet wurde. Rein Bunder, bag biefer langfame Surft fich jest weniger als je in feinen Entschließungen übereilte, und bie Union fruber gu bem Schwerte griff, ale ber Raifer fich besonnen hatte.

Die Katholiken bewachter mit Bliden voll Arge wohn die Union; die Union hutete eben so mißetrauisch die Katholiken und den Kaiser; der Kaiser bende; und auf allen Seiten waren Furcht und Erstitterung aufs höchste gestiegen. — Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Julich eine höchst streitige Erbfolge in den Julich-Clevischen Landen eröffnen.

Acht Kompetenten melbeten fich zu biefer Erbe schaft, beren Ungertrennlichkeit burch folenne Bertrage fest gefest worden war; und ber Raifer, ber Lust bezeigte, sie als ein erledigtes Reichslehen einzuziehen, konnte für ben neunten gelten. Wer von

Biefen , ber Churfurft von Brandenburg , ber Pfaltgraf von Reuburg, ber Pfalggraf von Zwenbruden, und ber Markgraf von Burgau, ein Defterreichischer Dring, forberten es als ein Beiberlebn, im Da. men von vier Pringeffinnen, Schweffern bes verftorbenen Bergoge. Bwen andere, ber Churfurft von Cachfen Albertinifcher, und Die Bergoge von Cach. fen Erneftinischer Linie, beriefen fich auf eine frubere Unwartichaft, welche ihnen Raifer Friedrich ber Dritte auf Diefe Erbichaft ertheilt , und Darimilian ber Erfte benben Gachfifchen Saufern befratiat hatte. Muf bie Unfpruche einiger auswartigen Pringen mutbe nicht geachtet. Das nachfte Recht war vielleicht auf ber Seite Brandenburgs und Reuburgs, und es fcbien bende Theile giemtich gleich zu begunftigen. Bende Sofe liegen auch fogleich nach Eroffnung ber Erbichaft Befig ergreifen; ben Unfang machte Branbenburg, und Neuburg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber geber an, und murben ibn mabre fcheinlich mit dem Degen geendigt baben; aber bie Dagwischenkunft bes Raifers, ber biefen Rechtshanbel vor feinen Thron gieben, einftweilen aber bie ffreitigen Lanber in Sequefter nehmen wollte, brachte bende ftreitenden Partenen gu einem fcnellen Bergleich, um die gemeinschaftliche Gefahr abzumenden. Man fam überein, bas Bergogthum in Gemeinfchaft zu regieren. Umfonft, bag ber Raifer bie Landftande auffordern ließ, ihren neuen Berren bie Sulbigung zu verweigern - umfonft, bag er feinen eignen Anverwandten, ben Ergherzog Leopold . Bifchof von Paffau und Strafburg, ins Julichifche fchicte, um bort burch feine perfonliche Gegenwart ber faiferlichen Parten aufzuhelfen. Das gange Land,

außer Iblich, hatte fich ben protestantischen Pringen unterworfen, und die kaiserliche Parten wurde in biefer hauptstadt belagert.

Die Bulichifde Streitigfeit war bem gengen Deutschen Reiche wichtig, und erregte foggt bie Inf. mertfamteit mehrerer Europaifder Bofe. Es mar nicht fowohl die Frage, wer bas Julichische Bergogthum befiben , und wer es nicht befiben follte? -Frage war, welche von bepben Partepen in Deutsch. land, bie tatholifche ober bie proteftantifche, fich um eine fo anfehnliche Befigung vergrößern , fur welche von berben Religionen biefer Lanbftrich gewonnen ober verloren werden follte? Die Frage mar, ob Deftorreich abermals in feinen Unmagungen burd. bringen, und feine Lanbesfucht mit einem neuen Raube veranugen, ober ob Deutschlands Rrepheit und bas Gleichgewicht feiner Dacht gegen bie Inmagungen Defterreichs behauptet werden follte ? Der Bulichifche Erbfolgeftreit mar alfo eine Angelegenheit für alle Dachte, welche Arepheit begunftigten unb Defterreich anfeinbeten. Die evangelische Union , Solland, England, und vorzüglich Beinrich ber Bierte von Aranfreich murben barein gezogen.

Diefer Monarch, ber bie schönste Salfte seines Lebens an bas Saus Defterreich und Spanien versoren, ber nur mit ausbauernder Heldenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche dieses Haus zwischen ihn und den Französischen Thron gewälzt hatte, war bis hierher kein mußiger Juschauer der Unruhen in Deutschland gewesen. Eben dieser Kampf der Stände mit dem Kaifer schenkte und sicherte seinem Frankreich den Frieden. Die Protestanten und Türken

maren bie gren beilfamen Bewichte, welche bie Defterreichische Dacht in Dften und Weffen barnieber gogen - aber in ihrer gangen Schreckbarteit fant fie wieber auf, fabalb man ihr vergowte, Diefen Zwang gbzumerfen. Beinrich ber Bierte hatte ein halbes Menichenalter lang bas . ununterbrochene Schaufpiel von Defterreichifcher Berrichbegierbe und Defterreichifchem ganderdurft vor Augen, ben weber Widermartigfeit, noch felbft Geiftebarmuth, die boch fonft alle Leidenschaften maffigt, in einer Bruft lofchen tonnten, worin nur ein Tropfen von bem Blute Ferdinands bes Urragoniere flog. Die Defterreichische Landersucht batte icon feit einem Sahrhundert Europa aus einem glucklichen Frieden geriffen, und in bem Innern feiner vornehmften Staaten eine gemaltfame Beranderung bewirft. Cie batte bie Meder von Pflugern, bie Bertftatten von Runftleen entbiogt , um bie gander mit ungeheuern, nie gesehenen Beeresmaffen, taufmannifche Deere mit feinbfeligen Rlotten zu bededen. Gie hatte ben Europaifchen gurften bie Nothwendigfeit auferlegt, ben Bleif ihrer Unterthanen mit nie erhorten Schaje gungen gu beschweren, und tie befte Rraft ihrer Staaten, fur die Gladfeliafeiten ihrer Bewohner verloren, in einer nothgedrungenen Bertheidigung gu erichopfen. gur Guropa mar fein Friede, fur feine Staaten fein Gebeiben, fein Plan von Dauer fut ber Bolfer Glud, fo lange es biefem gefahrlichen Sefchlecht überlaffen blieb , nach Gefallen bie Rube biefes Belttheils gu ftoren.

Betrachtungen biefer Art umwolften Beinrichs Gemuth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Bas hatte es ihm nicht geloftet, bas trube Chaos gu ordnen, worin der Tumult eines langwierigen Burgerfriegs, pameben biefem Defterreich ang efach und unterhaften, Frankreich gefturgt hatte! Seber große Menich will fur die Ewigteit gearbeitet haben, und wer burgte biefem Ronig fur bie Dauer bes Bobliftandes, worin er Frankreich verließ, fo lange Defterreich und Spanien eine einzige Dacht blieben, Die jest zwar entfraftet barnieber lag, aber nur ein einziges gludliches Dhngefahr brauchte , um fic fdnell wieder in Ginen Rorper gufammen gu gieben. und in ihrer gangen Rurchtbarfeit wieder aufzuleben? Wollte er feinem Rachfolger einen fest gegrundeten Thron, feinem Bolt einen bauerhaften Frieden gurud laffen, fo mußte biefe gefahrliche Dacht auf immer entwaffnet werden. Mus diefer Quelle flog ber unverschnliche Sag, welchen Beinrich ber Bierte bem Saufe Defterreich gefchworen - unauslofchlich glubend und gerecht, wie Sannibale Feindschaft gegen Romulus Bolf, aber burch einen ebleren Ur. fprung geadelt.

Alle Machte Europens hatten biefe große, Aufforderung mit Heinrich gemein; aber nicht alle diese
lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennüsigen Muth
nach einer solchen Aufforderung sich in Handlung zu
segen. Jeden ohne Unterschied reizt der nahe Gewinn, aber nur große Seelen wird das entfernte
Gute bewegen. So lange die Weisheit ben ihrem
Vorhaben auf Weisheit rechnet, oder sich auf ihre
eigenen Krafte verläßt, entwirft sie keine andere als
schimarische Plane, und die Weisheit läuft Gefahr,
sich zum Gelächter der Welt zu machen — aber

ein gludlicher Erfolg ift ihr gewiß, und fie tann auf Benfall und Bewunderung zahlen, fobald fie in ihren geistreichen Planen eine Rolle für Barbaren, Sabsucht und Aberglauben hat, und die Umftande ihr vergonnen, eigennüßige Leidenschaften zu Bollsstrecken ihrer schönen Zwecke zu machen.

In bem erftern Falle hatte Beinriche befanntes Projekt, bas Defterreichifche Saus aus allen feinen Befigungen gu verjagen, und unter bie Europaifchen Dachte feinen Raub zu vertheilen, ben Ramen einer Schimare wirklich verbient, womit man immer fo frenachia gegen baffelbe gemefen ift; aber verdiente es ihn auch in bem andern? Dem vortrefflichen Ros nig mar es mohl nie eingefallen, ben ben Bollftref. tern feines Projetts auf einen Beweggrund gu gablen, welcher bemjenigen abnlich gewefen mare, ibn felbft und feinen Gully ben diefer Unternehmung Alle Staaten, beren Mitmirfung baben befeelte. nothig mar, murben burch bie ftartften Motive, Die eine politische Macht nur immer in Sanblung feben tonnen, ju ber Rolle vermocht, Die fie baben gu übernehmen hatten. Bon ben Protestanten im Defterreichischen verlangte man nichts, als mas obnes bin bas Biel ihres Beftrebens fchien, bie Ubwerfung bes Defterreichischen Roches; von ben Dieberlanbern nichts, ale einen abnlichen Abfall von dem Spanis fchen. Dem Papft und allen Republifen Staliens war feine Ungelegenheit wichtiger, als bie Gpanifthe Epranney auf immer von ihret Salbinfel gu verjagen; fur England tonnte nichts munichensmurbiger fenn, als eine Revolution, welche es von feis nem abgelagteften Feinde befrepte. Jebe Dacht gewann B. b. Bojabr, Rriege. I. Œ S. W. II.

ben biefer Theilung bes Desterreichischen Raubes entweber Land oder Freyheit, neues Eigenthum oder
Sicherheit für das alte; und weil alle gewannen,
so blieb das Gleichgewicht unverlett. Frankreich
konnte großmuthig jeden Antheil an der Beute vers
schmähen, weil es durch Desterreichs Untergang sich
selbst wenigstens zweysach gewann, und am machsiesten war, wenn es nicht machtiger wurde. Endsieh um den Preis, daß sie Europa von ihrer Gegegenwart befreyten, gab man den Nachkömmlingen
von Habsburg die Frenheit, in allen übrigen ents
beckten und noch zu entdeckenden Welten sich auszubreiten. Ravaillacs Messerstiche retteten Desterreich,
um die Ruhe von Europa noch um einige Jahrhunderte zu verspäten.

Die Mugen auf einen folchen Entwurf geheftet, mußte Beinrich die evangelische Union in Deutsch's land und ben Erbfolgestreit megen Salich nothmenbig ale bie wichtigften Greigniffe mit ichnellem , thas tigem Untheil ergreifen. Geine Unterhandler maren an allen protestantischen Bofen Deutschlands geschafe tig, und das wenige, was fie von bem großen politifden Bebeimnig ihres Monarchen preis gaben, ober ahnben liegen , war hinlanglich , Gemuther ju gewinnen, bie ein fo feuriger Bag gegen Defterreich befeelte, und bie Bergroßerungsbegierbe fo machtig beherrichte. Beinriche ftaatefluge Bemuhungen jogen die Union noch enger gufammen, und der machtige Benftand, wozu er fich anheistig machte, erhob ben Muth ber Berbundenen jur festesten Buverficht. Gine gablreiche frangofische Armee, von bem Ronig in Derfon angeführt, follte ben Truppen ber Union am Rheine begegnen, und zuerft bie Eroberung ber Rulich = Clevischen Lande vollenden belfen; alebann in Berbindung mit den Deutschen nach Stalien ruf-(wo Cavopen, Benedig und ber Papft fcon einen machtigen Benftand bereit hielten,) um bort alle Spanifchen Throne umzufturgen. Diefe ffegreiche Armee follte bann, von der Lombarben aus, in bas Sabsburgifche Erbtheil einbringen, und bort, von einem allgemeinen Aufftand der Protestanten begunfigt , in allen feinen Deutschen Landen , in Bohmen, Ungarn und Siebenburgen bas Defterreichifche Scep-Die Brabanter und Sollander, burch ter gerbrechen. Frangofifden Benftand geftaret, batten fich unterbeffen ihrer Spanischen Eprannen gleichfalls entledigt, und diefer furchterlich uber feine Ufer getretene Strom, ber noch furglich gebrobet hatte, Guropens Frenheit unter feinen truben Strudeln zu begraben . rollte bann fill und vergeffen binter ben Pprenaifchen Bergen.

Die Franzosen ruhmten sich sonst ber Geschwinsbigkeit; biesmal wurden sie von den Deutschen überstroffen. Eine Urmee der Union war im Elfaß, ehe noch Heinrich sich bort zeigte, und ein Desterreichissches Deer, welches der Bischof von Straßburg und Passau in dieser Gegend zusammen gezogen hatte, um es ins Zulichische zu führen, wurde zerstreut. heinrich der Bierte hatte seinen Plan als Staatsmann und Konig entworfen; aber er hatte ihn Raubern zur Aussührung übergeben. Seiner Meynung nach sollte keinem katholischen Reichsstande Ursache gegeben werden, diese Rustung auf sich zu beuten, und die Sache Desterreichs zu der seinigen

au machen; bie Religion follte gang unb gar nicht in biefe Ungelegenheit gemischt werben. Aber wie follten bie Deutschen gurften über Beinriche Entmurfen ihre eigenen 3mede vergeffen ? Bon Bergro. Berungebegierbe, von Religionehaß gingen fie ia faus - follten fie nicht fur ihre herrichenbe Leibenthaft untermeges fo viel mitnehmen, als fie tonnben? - Die Raubabler legten fie fich über bie Lanber ber geiftlichen Rurften, und ermablten fich, toftete es auch einen noch fo großen Umweg, biefe fetten Triften ju ihren Lagerplaten. Als mare es in Reinbestanbe, fcrieben fie Branbichagungen barinnen aus, bezogen eigenmachtig bie Lanbesgefalle, nahmen, was gutwillig nicht gegeben murbe, Gemalt. Um ja die Ratholifen über bie mabren Triebfebern ihrer Musruftung nicht in 3meifel gu laffen , liegen fie laut und beutlich genug boren, was fur ein Schickfal ben geiftlichen Stiftern von ihnen bereitet fep. Go wenig hatten fich Beinrich ber Bierte und bie Deutschen Pringen in biefem Operationsplane verstanden; fo febr batte ber portreffliche Ronig in feinen Bertzeugen fich geiret. Es bleibt eine emige Bahrheit , bag eine Gemaltthåtigfeit , wenn bir Beisheit fie gebietet, nie bem Gewaltthatigen barf aufgetragen werben; bag nur bems jenigen anvertraut werben barf, bie Drinung ju verlegen, bem fie beilig ift.,

Das Betragen ber Union, welches felbft fur mehrere evangelische Stanbe emporend war, und bie Furcht einer noch schlimmern Begegnung, bewirkte bey ben Katholiten etwas mehr, als eine mußige Entrustung. Das tiefgefallene Unsehen bes Kaifers

konnte ihnen gegen einen folden Feind keinen Schut gewähren. Ihr Bund war es, was bie Unioten fo gefürchtet und trobig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegen ftellen.

Der Bifchof von Burgburg entwarf ben Plangu tiefer tatholifchen Union, Die burch ben Damen ber Lique von ber evangelischen unterschieben murbe. Die Duntte, woruber man überein tam, maren ohngefahr biefelben , melde bie Union jum Grunde legte. Bifchofe ihre mehreften Glieber; an bie Spite bes Bundes fellte fich ber Bergog Maximilian von Bayern, aber als bas einzige weltliche Bunbesglieb von Bedeutung, mit einer ungleich großern Bewalt, ale bie Unioten ihrem Borfleber eingeraumt batten. Außer biefem Umftanbe , bag ber einzige Bergog von Bapern Berr ber gangen liquiftifchen Rriegesmacht war, wodurch die Operationen der Lique eine Schnels ligfeit und einen Rachbrud befommen muften, Die ben ber Union nicht fo leicht moglich waren, batte Die Lique noch ben Bortheit, bag bie Gelbbenfrage von ben reichen Pralaten weit richtiger einfloffen, als ben ber Union von den armen evangelifchen Stanben. Shne bem Raifer, als einem tatholifchen Reiches ftant, einen Untheil an ihrem Bund angubieten, ohne ihm, ale Raifer , baven Rechenfchaft zu geben, fand bie Lique auf Einmal überrafchend und bros bend ba; mit binlanglicher Rraft ausgeruftet, endlich bie Union gu begraben , und unter bren Rais fern fortzubauern. Die Lique ftritt gwar fur Defterreich, weil fie gegen protestantifche Rurften gerich. tet mar; aber Defterreich felbft mußte balb vor ihr giftern.

Unterbeffen maren bie Waffen ber Unirten im 3h. lichifchen und im Elfaß ziemlich gludlich gemefen. Julich war eng eingefchloffen, und bas gange Bisthum Straf. burg in ihrer Gewalt. Best aber mar es mit ibren glangenben Berrichtungen auch am Ende. Rein grangoffiches Beer ericbien am Rhein; benn , ber es anführen follte, der überhaupt die gange Unternehmung befeelen follte - Seinrich ber Bierte mar nicht mebr. Ihr Gelb ging auf die Deige, neues gugufchiefen weigerten fich ihre Landstande, und die mitunirten Reicheftanbe hatten es febr ubel aufgenommen , bag man immer nur ibr Geld, und nie ihren Rath verlangt hatte. Befondere brachte es fie auf, bak fie fich megen ber Julichischen Streitsache in Unfoften gefest haben follten, die boch ausbrudlich von ben Ungelegenheiten der Union mar ausgeschloffen morben; daß fich bie unirten gurften aus ber gemeinen Raffe große Penfionen julegten; und vor allen Dingen, baf ihnen über die Unwendung ber Gelber feine Rechnung von ben Furfien abgelegt murbe.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unioten der einreißende Geldmangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eis nieb streitsertigen Feinds die Waffen wegzulegen. Um sich von Einer Seite wenigstens sicher zu stelzen, verglich man sich schnell mit dem ältern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und bepde Theile kamen überein, ihre Truppen aus dem Elsaß zu führen, die Gefangenen los zu geben, und das Geschehene in Vergessenheit zu begraben. In ein solches Nichts zerrann diese vielversprechende Rüslung.

Chin ofe gebieterifche Sprache, womit fich bie Union, im Bertrauen auf ihre Rrafte, bem fatholifchen Deutschland angefundigt hatte, wurde jest von der Ligne gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen bie Fufftapfen ihres Bugs, und brandmarkte fie rund beraus mit ben barteften Damen, die fie verbienten. Die Stifter von Burgburg, Bamberg, Strafburg, Maing, Trier, Rolln, und viele andere hatten ihre verwuftenbe Gegenwart empfunden. Allen biefen follte ber gugefügte Schaben vergutet, der Dag ju Baffer und ju Lande (benn auch der Rheinischen Schifffahrt hatten fie fich bemachtigt) wieder fren gegeben, alles in feinen voris gen Stand geftellt werden. Bor allem aber verlangte man von ben Unionsverwandten eine runde und fefte Erflarung, weffen man fich ju verfeben babe? Die Reihe mar jest an ben Unioten ; Starte nachzugeben. Auf einen fomohl gerufteten Feind waren fie nicht gefaßt; aber fie felbft hatten Den Ratholichen bas Bebeimnig ihrer Starte verrathen. 3mar beleibigte es ihren Stolg, um ben Frieden zu betteln; aber fie burften fich glucklich preifen , ihn ju erhalten. Der eine Theil verfprad) Erfat, der andere Bergebung. Man legte bie Baffen nieber. Das Kriegsgewitter, verzog fich noch Einmal, und eine augenblickliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Bohmen brach jest aus, ber bem Raifer bas lette feiner Erblanber foftete; aber weber bie Union noch bie Lique mifchten fich in biefen Bobmifchen Streit.

Endlich farb ber Raifer (1612) eben fo wenig vermißt im Sarge, als wahrgenommen auf bem

Throne. Lange nachbem bas Elend ber folgen ben Regierungen bas Elend ber feinigen vergeffen ges macht hatte, jog fich eine Glorie um fein Andenken, und eine fo fchredliche Nacht legte fich jest über Deutschland, bag man einen folchen Kaifer mit blutigen Thranen sich jurud wunschte.

Nie hatte man von Rubolph erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und alles erwartete baber mit bangen Sorgen bie nahe Erledigung des Kaiserthrons; boch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Raztholiken gaben ihm ihre Stimmen, weil sie svon der frischen Thatigkeit dieses Kursten das Beste hoffeten; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie alles von seiner Hinfalligkeit hofften. Es ist nicht schwer, diesen Widerspruch zu vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte; diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Throndefening ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die haffnung, ber erste Reichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine harteste Prüfung. Jede alte Beschwerbe kommt da zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um sie ber gehofften Resorm mit theils haftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Diensste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias bey seinem Aufruhr geleistet, ledten bey ben protestantischen Reichsständen noch in frischen Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich jene für diese Dienste bezahlt gemacht hatten, auch ihnen jest zum Muster zu dienen.

Durch Begunftigung ber protestantifchen Stanbe in Defterreich und Dahren hatte Matthias ben Dea au feines Brubers Thronen gefucht, und auch wirflich aber, von feinen ehrgeizigen Entwitz aefunden : fen bingeriffen, hatte er nicht bebacht , bag auch ben Standen baburch ber Beg mar geoffnet worden, ibrem Beren Befete vorzuschreiben. Diefe Entbet. fung rif ibn frubzeitig aus ber Truntenbeit feines Bluds. Raum zeigte er fich triumphirend nach bem Bohmifchen Buge feinen Defterreichifden Unterthanen wieber, fo martete icon ein gehorfamftes Unbringen auf ibn , welches binreichend mar , ibm feinen gangen Triumph zu verleiben. Man forberte, ebe gur Sulbigung gefchritten murbe, eine uneinges fchrantte Religionsfrepheit in Stabten und Mant ten, eine volltommene Bleichheit aller Rechte fwis fchen Ratholifen und Protestanten, und einen vollig aleichen Butritt ber Lettern zu allen Bedienungen. Un mehreren Orten nahm man fich biefe Frenheit von felbft, und ftellte, voll Buverficht auf Die veranberte Regierung, ben evangelischen Gottesbienft eis genmachtig wieder ber, mo ihn ber Raifer aufgehoben batte. Matthias batte zwar nicht verschmabt, bie Befcmerben ber Protestanten gegen ben Raifer gu benuge gen, aber es fonnte ibm nie eingefallen fepn, fie gu beben. Durch einen feften und entschloffenen Zon hoffte er biefe Unmaffungen gleich am Anfange nieberzuschlas gen. Er fprach von feinen erblichen Unfpruchen auf bas Lanb, und wollte von feinen Bedingungen por ber Sulbigung horen. Gine folche unbedingte Bulbigung batten ihre Dachbarn, Die Stande von Stepermart, bem Erghergog Ferbinand geleiftet: aber fie batten balb Urfache gehabt, es zu bereuen.

Bon biefem Benfpiel gewarnt, beharrten bie Defterreichischen Stande auf ihrer Weigerung; ja, um
nicht gewaltsam zur hulbigung gezwungen zu werben, verließen sie sogar die hauptstadt, boten ihre
fatholischen Mitstande zu einer ahnlichen Wibersezzung auf, und singen an Truppen zu werben. Sie
thaten Schritte, ihr altes Bundniß mit den Ungarn
zu erneuern, sie zogen die protestantischen Reichsfürsten in ihr Interesse, und schieden sich in vollem
Ernste an, ihr Gesuch mit den Waffen durchzusehen.

Matthias hatte feinen Unftand genommen, tie weit boberen Forderungen ber Ungarn ju bewilligen. Aber Ungarn mar ein Bahlreich, und bie republis tanifche Berfaffung biefes Landes rechtfertigte Forerrungen ber Stande vor ihm felbft, und feine Radgiebigfeit gegen bie Stande vor ber gangen fatholischen Belt. In Defterreich hingegen hatten feine Borganger weit großere Couveranetaterechte ausgeubt, bie er, ohne fich vor bem gangen tatholifchen Europa ju befchimpfen , ohne ben Unmillen Spaniens und Roms, ohne die Berachtung feiner eigenen fatholischen Unterthanen auf fich ju laben, nicht an die Stande verlieren tonnte. Seine ftreng fatholischen Rathe, unter benen ber Bischof von Wien, Meldior Riefel, ibn am meiften beberrichte. munterten ihn auf, eber alle Rirchen gewaltfam von ben Drotestanten fich entreißen gu laffen, ale ihnen eine einzige rechtlich einzuraumen.

Aber ungludlicher Weise betraf ihn biefe Berlegenheit in einer Beit, wo Raifer Rudolph noch lebte, und ein Zuschauer biefes Auftritts mar wo diefer also leicht versucht werben konnte, sich ber namlichen Baffen gegen feinen Bruder zu bebienen, momit biefer uber ihn geffegt hatte - eines Berftanbniffes namlich mit feinen aufrubrerifchen Unterthanen. Diefem Streiche zu entgeben, nahm Matthias ben Untrag ber Dabrifden Landftanbe bereits willig an, welche fich zwifchen ben Defterreichifchen und ihm zu Mittlern anboten. Ein Musichuf von bepben verfammelte fich in Bien, wo von ben Des Rerreichifchen Deputirten eine Sprache gehort murber bie felbft im Londner Darlament überrafcht haben murbe. "Die Protestanten, bief es am Schluffe, wollten nicht fchlechter geachtet fenn, als bie Sandvoll Ratholifen in ihrem Baterlande. Durch feinen protestantischen Abel habe Matthias ben Raifer jum Rachgeben gezwungen; wo man achtzig Papis ften fande, murbe man bren hundert evangelifche Baronen gablen. Das Bepfpiel Rudolphs follte bem Matthias eine Warnung fenn. Er moge fich buten, bag er bas Grbifche nicht verliere, um Eroberun. aen fur ben himmel gu machen." Da die Mahrifchen Stande, anftatt ihr Mittleramt jum Bortheil bes Raifers zu erfüllen, endlich felbit gur Parten ihrer Deftetreichischen Glaubensbruder übertraten , ba Die Union in Deutschland fich aufe nachbrucklichfte fur diefe ine Mittel fchlug, und die Rurcht vor Repreffatien des Raifers ben Matthias in die Enge trieb, fo ließ er fich endlich bie gewunschte Erflarung gum Bortheil ber Evangelifchen entreifen.

Diefes Betragen ber Defterreichischen Lanbftanbe gegen ihren Erzberzog nahmen fich nun bie protes ftantischen Reichoftanbe in Deutschland zum Mufter gegen ihren Raiser, und sie versprachen fich benfelben gludlichen Erfolg. Auf feinem erften Reichstage ju Regensburg (1613), wo bie bringenoften Ungelegenheiten auf Enticheibung marteten, wo ein Rrieg gegen bie Zurfen und gegen ben Furften Bethten Babor von Ciebenburgen, ber fich unterbeffen mit Turtifchem Benftande jum herrn biefes Landes aufgeworfen hatte und fogar Ungarn bedrobte, einen allgemeinen Gelbbentrag nothwendig machte, über: rafchten fie mit einer gang neuen Forberung. katholifden Stimmen waren noch immer bie gablreichern im Rurftenrath; und weil alles nach ber Stimmenmehrheit entschieden murbe, fo pflegten bie evangelischen, auch wenn fie noch fo fehr unter fich einia maren . gemobnlich in feine Betrachtung gu Diefes Bortheils ber Stimmenmehrheit follten fich nun bie Ratholifchen begeben, und feiner einzelnen Religionsparthey follte es funftig erlaubt die Stimmen ber anbern burch ihre unwanbelbare Dehrheit nach fich ju giehen. - Und in Bahrbeit, wenn bie evangelifche Religion auf bem Reiches tage reprafentirt werben follte, fo fchien es fich von felbst zu verfteben, daß ihr burch bie Berfaffung bes Reichtags felbft nicht bie Doglichfeit abgefcnitten wurde, von biefem Rechte Gebrauch ju machen. Befchmerden über bie angemaßte Gerichtsbarteit bes Reichshofrathe und uber Unterbrudung ber Proteftanten begleiteten biefe Forderung, und bie Bevollmachtigten ber Stanbe hatten Befehl, fo lange von allen gemeinschaftlichen Berathschlagungen wegzubleis ben, bis eine gunftige Untwort auf biefen vorlaufe gen Puntt erfolgte.

Diefe gefährliche Trennung gerrif ben Reiches tag, und brohte auf immer alle Ginheit ber Berathe

lagungen ju gerftoren. Co aufrichtig ber Raifer punicht batte, nach bem Bepfviele Marimilians. ace Baters, zwifchen bepben Religionen eine ftaats. ge Mitte zu halten , fo ließ ihn bas jenige Begen ber Protestanten nur eine bebenfliche Bahl ifchen bepben. Bu feinen bringenben Bedurfniffen r ibm ein allgemeiner Beptrag ber Reiches nbe unentbebrlich : und boch fonnte er fich bie cine irten nicht verpflichten, ohne bie Gulfe ber ann ju verfchergen. Da er in feinen eigenen Erbe iben fo wenig befestigt mar, fo mußte er fcon t bem entfernten Gebanten gittern, mit ben Dro. tanten in einen öffentlichen Rrieg zu gerathen. er bie Mugen ber gangen fatholischen Belt, bie f feine jebige Entschließung geheftet maren, bie orftellungen ber fatholifchen Stande, bes Romis en und Spanifchen Sofes, erlaubten ihm eben wenig, die Protestanten jum Rachtheil ber fathoben Religion zu begunftigen. Gine fo miftliche tuation mußte einen großeren Beift, als Dat-18 mar. nieberschlagen, und schwerlich batte er mit eigener Rlugheit baraus gezogen. Der Boril ber Ratholischen mar aber aufs engfte mit bem feben bes Raifers verflochten; und liegen fie biefes ien, fo hatten befonbere bie geiftlichen gurften en bie Gingriffe ber Protestanten feine Schutpre mehr. Jest alfo, wie fie ben Raifer unfdlufmanten faben, glaubten fie, bag bie hochfte Beit banden fen, feinen fintenden Duth zu ftarten. faliefien ihn einen Blick in bas Geheimniß ber ue thun . und zeigten ihm die gange Berfaffung elben , ihre Bulfemittel und Rrafte. Go menig tlich diefe Entbedung fur ben Raifer fenn mochte,

so ließ ihn boch bie Aussicht auf einen so machtigen Schutz etwas mehr Muth gegen bie Evangelischen sassen. Ihre Forberungen wurden abgewiesen, und ber Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Gelbhülfe, und ließen es ihn entgelten, daß die Katholischen underweglich geblieben waren.

Die Zurten felbft zeigten fich inbeffen geneigt, ben Baffenstillstand ju verlangern, und den gurften Bethlen Gabor lief man im ruhigen Befit von Sies benburgen. Bor auswartiger Gefahr mar bas Reich jest gebect, und auch im Innern beffelben berefchte, ben allen noch fo gefahrlichen Spaltungen, Kriebe. Dem Inlichischen Erbfolgeftreit hatte ein febr unerwarteter Bufall eine überrafchenbe Wendung gegeben. Roch immer wurde biefes Bergogthum von bem Churhaufe Brandenburg und bem Pfalzgrafen von Reuburg in Gemeinschaft befeffen; eine Beirath zwischen dem Pringen von Neuburg und einer Branbenburgifchen Pringeffin follte bas Intereffe benber Baufer ungertrennlich verenupfen. Diefen gangen Plan gerftorte eine - Dhrfeige, welche ber Churfürft von Brandenburg bas Unglud hatte, feinem Eidam im Weinraufch gu geben. Bon jest an mar bas gute Bernehmen zwiften benben Saufern babin. Der Pring von Reuburg trat ju bem Papftthum uber. Gine Pringeffin von Bavern belohnte ihn für diefe Apostafie, und ber machtige Schut Baperns und Spaniens mar bie naturliche Folge von benbem. Um bem Pfalggrafen jum ausschließenben Befig ber Bulichischen Lande ju verhelfen, murben bie Gbanischen Baffen von ben Nieberlanden auch in bas hers zogthum gezogen. Um fich dieser Gafte zu entladen, rief ber Churfurft von Brandenburg die Sollander in bas Land, benen er burch Unnahme der reformirten Religion zu gefallen suchte. Bende, die Spanischen und hollandischen Truppen erschienen; aber, wie es schien, blos um fur sich selbst zu erobern.

Der nahe Niederlandische Krieg schien sich nun auf Deutschen Boben spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Zunder lag hier für ihn bereit! Mit Schrecken sah das protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein sesten Auß gewinznen — mit noch größerem das katholische die Holzländer über die Reichsgränzen herein brechen. Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längstschon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westlichen Gegenden waren Furcht und Erwarzeung hingeneigt — und aus Often tam der Schlag, der sie in Flammen sette.

Die Rube, welche ber Majestätebrief Rubolphs bes 3meyten Bohmen gegeben hatte, bauerte auch unter Matthias Regierung noch eine Zeitlang fort, bis in ber Person Ferbinands von Grag ein neuer Thronfolger in diesem Konigreich ernannt murbe.

Diefer Pring, ben man in ber Folge unter bem Ramen Raifer Ferdinand dem Bweyten naber tennen lernen wird, hatte sich durch gewaltsame Ausrottung der protestantischen Religion in seinen Erblandern als einen unerbittlichen Erferer für das Papstehum angekundigt, und wurde deswegen von dem katholischen Theile der Bohmischen Nation als

Die funftige Stube Diefer Rirche betrachtet. Die binfällige Befundheit bes Raifers rudte biefen Beitpunkt nabe berben, und im Bertrauen auf einen fo mach. tigen Befchuber fingen bie Bohmifchen Papiften an, ben Drotestanten mit weniger Schonung gn begege Die evangelifden Unterthanen fatholifder Gutsberen befonders erfuhren die hartefte Behand-Bugleich begingen mehrere von ben Ratholiten Die Unvorsichtigfeit, etwas laut von ihren Soffnungen ju reben , und burch hingeworfene Drohworte ben ben Protestanten ein fcblimmes Digtrauen gegen ihren funftigen Beren ju erweden. Aber nie murbe biefes Miftrauen in Thatlichkeiten ausgebrochen fenn. wenn man nur im Allgemeinen geblieben mare, und nicht burch befonbere Ungriffe auf einzelne Glieber bem Murren bes Boles unternehmenbe Anführer gegeben båtte.

Beintich Matthias, Graf von Thurne, gebohrner Bohme, aber Befiger einiger Guter in biefem Ronigreiche, hatte fich burch Gifer fur bie protestantifche Religion, und burch eine fcmarmeris fche Anfanglichkeit an fein neues Baterland bes gangen Bertrauens ber Utraquiften bemachtigt , meldes ibm ben Weg ju ben wichtigften Poften bahnte. Geinen Degen hatte er gegen bie Zurfen mit vielem Ruhme geführt; burch ein einschmeichelnbes Betras gen gewann er fich bie Bergen ber Menge. Gin beißer, ungeftumer Ropf, ber bie Bermirrung liebte, weil feine Talente barin glangten; unbefonnen und tollbreift genug, Dinge ju unternehmen, Die eine talte Rlugbeit und ein rubigeres Blut nicht magt; ungewiffenhaft genug, wenn es bie Befriedigung liner

feiner Leibenschaften galt, mit bem Schickfale von Taufenben ju fpielen, und eben fein genug, eine Marion, wie bamale bie Bohmifche mar, an feinem Bangelbande ju fuhren. Schon an ben Unruhen unter Rubolphs Regierung hatte er ben thatigften . Untheil genommen, und ber Majestatebrief, ben Die Stande von biefem Raifer erpreften, mar von guglich fein Berbienft. Der hof hatte ibm , Burggrafen von Cariftein, die Bohmifche Lone und die Frenheitsbriefe bes Ronigreichs gur Bemabrung anvertraut; aber etwas weit wichtigeres fich felbft - hatte ihm bie Ration mit ber Stelle eines Defenfors, ober Glaubensbefchubers übergeben. Die Ariftofraten , welche den Raifer beberrichten, entriffen ihm untlug die Aufficht uber bas Tobte, um ihnen ben Ginfluß auf bas Lebenbige au laffen. Gie nahmen ihm die Burggrafenftelle, Die ibn von ber hofgunft abhangig machte, um ibm bie Mugen über bie Wichtigfeit ber andern ju offnen, die ihm ubrig blieb, und franften feine Gis telfeit, bie boch feinen Chrgeis unschablich machte. Bon biefer Beit an beherrichte ihn bie Be. gierbe nach Rache, und bie Belegenheit fehlte nich lange, fie ju befriedigen.

Im Majestatsbriefe, welchen die Bohmen von Rubolph bem Zweyten erprest atten, war eben so wie in dem Religionsfrieden der Deutschen, ein Pauptartikel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der Lettere den Protestanten bewilligte, kamen nur den Standen, nicht den Unterthanen zu Guete, blos für die Unterthanen geistlicher Länder hatte man eine schwankende Gewissensfrepheit ausbehann

<sup>6.</sup> d. 30jabr. Kriegs. I. F S. W. II.

gen. Much ber bohmifche Dajeftatebrief fprach nur von ben Stanben und von ben foniglichen Stabten. beren Magiftrate fich gleiche Rechte mit ben Stanben zu erringen gewußt hatten. Diefen allein murbe Die Rrepheit eingeraumt, Rirchen und Schulen gu etrichten, und ihren proteftantischen Gottesbienft offentlich auszuuben; in allen ubrigen Stadten blieb es bem Landftanbe überlaffen , bem fie angeborten, welle Religionefrenheit er ben Unterthanen vergonnen wollte. Diefes Rechts hatten fich bie Deutschen Reichsftanbe in feinem gangen Umfange bebient, und amar bie weltlichen ohne Bibetfpruch ; bie geiftlichen, benen eine Erflarung Raifer Rerbinanbe baffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund bie Berbinblichfeit biefer Ertlarung bestritten. Bas im Religionsfrieden ein beftritten er Duntt war, mar ein unbeftimmter im Dajeftatebriefe; bort mat bie Auslegung nicht zweifelhaft , aber es mar zweis felhaft, ob man ju gehorchen hatte; hier war bie Deutung ben Stanben überlaffen. Die Unterthanen geiftlicher gandftanbe in Bohmen glaubten baber eben bas Recht ju befigen , bas bie Ferbinanbifche Ertlarung ben Unterthanen Deutscher Bifchofe einraumte; fie achteten fich ben Unterthanen in ben toniglichen Stabten gleich, weil fie bie geift. lichen Guter unter bie Rronguter gablten. In ber fleinen Stadt Rlofffgrab, bie bem Erzbifchof gu Prag, und in Braunau, welches bem Abt biefes Rloftere angehorte, wurden von ben protestantischen Unterthanen eigenmachtig Rirchen aufgeführt, ungeachtet bes Biberfpruche ihrer Gutsherrn , felbft der Digbilligung bes Raifers, ber Bau berfelben vollendet.

Unterbeffen hatte fich bie Bachfamfeit ber Defenforen in etwas geminbert, und ber Sof glaubte, einen ernftlichen Schritt magen zu konnen. Auf - Befehl bes Raifers- wurde bie Rirche zu Kloftergrab niebergerfffen , bie ju Braunau gemaltfam gefperrt, und bie unrubiaften Ropfe unter ben Burgern ins Gefängniß geworfen. Gine allgemeine Bewegung unter ben Protestanten mar bie Rolge biefes Schrittman fchrie über Berlepung bes Dajeftats= briefs, und ber Graf bon Thurn, von Rachgier befeelt, und burch fein Defenforamt noch mehr aufgefordert, zeigte fich befonders gefchafrig, Die Bemuther zu erhiben. Mus allen Rreifen bes Ronigreichs wurden auf feinen Antrieb Deputirte nach Drag gerufen, um, biefer gemeinschaftlichen Gefahr wegen, bie nothigen Dagregeln ju nehmen. Man tam übereint, eine Supplit an ben Raifer aufzuseben, unb auf Loslaffung ber Befangenen gu bringen. Die Untwort bes Raifers, icon barum von ben Stanben fehr ubel aufgenommen, weil fie nicht an fie felbit, - fonbern an feine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gefehmibrig und rebellifch. rechtfertigte ben Borgang in Rloftergrab und Braunau burch einen taiferlichen Befehl, und enthielt einige Stellen , welche brobend gebeutet werben Fonnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, ben folimma Ginbrud zu vermehren, ben biefes kaifetliche Schaffen unter ben vetfammelten Stanben muchte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an diefer Bittschrift schwebten, und wußte sie burch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschliefsungen hinzuteißen. Sie unmittelbat gegen ben

Raber ju emporen, mare jest noch ein zu gewagter. Schritt gewesen. Rur von Stufe ju Stufe führte er fie an biefes unvermeibliche Biel. Er fand bas ber fur gut, ihren Unwillen guerft auf die Rathe bes Raifers abguleiten, und verbreitete gu bem Enbe Die Mennung, daß bas faiferliche Schreiben in ber Stattbalteren ju Drag aufgefest, und nur ju Wien unterschrieben morben fen. Unter den faiferlichen Statthaltern maren ber Rammerprafibent Slamata und ber an Thurne Statt jum Burggrafen von Carle ftein erwählte Frerbert von Diartinitg bas Biel bes affgemeinen Saffes. Bepbe hatten ben proteffantifchen Stanben ichon ebebem ibre feinbfeligen Gefinnungen babarch giemlich laut an ben Zag gelegt, baß fie allein fich geweigert hatten, ber Sigung bepgumohnen, in welcher ber Majeftatebrief in bas Bohmifche Lanbrecht eingetragen ward. Schon bas male brobte man ihnen , fie fur jebe funftige Berlebung bes Dajeftatsbriefes verantwortlich ju machen, und was von biefer Beit an ben Protestanten Schlimmes widerfuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung gefchrieben. Unter allen fatholifchen Gutsbefigern maren biefe benben gegen ihre protestantischen Unterthanen am barteften vere Man beschuldigte fie, baß fie biefe mit Sunden in die Deffe hegen liegen, und burch Berfagung ber Taufe, ber Beiratben und Begrabniffe gum Papftthum ju gwingen fuchten. Gegen, ger fo verhaßte Baupter mar ber Born ber Rationicht entflammt, und man bestimmte fie bem allgemeinen Unwillen gum Opfer.

Um 23. Man 1618 erfchienen Die Deputirten bewaffnet und in gablreicher Begleitung auf dem to-

niglichen Schloß, und brangen mit Ungeftum in ben Saal, mo bie Statthalter Sternberg, Martinis, Lobfowis und Slamata versammelt waren. brobenbem Tone verlangten fie eine Erklarung von jebem einzelnen, ob er an bem taiferlichen Schreiben einen Antheil gehabt, und feine Stimme bagu gegeben? Dit Dafigung empfing fie Sternberg; Martinit und Glawata antworteten tropig. Diefes bestimmte ihr Gefchid. Sternberg und Lobfowig, weniger gehaft und mehr gefürchtet, murben bem Arme aus bem Bimmer geführt, und nun ergriff man Glamata und Martinit, Schleppte-fie an ein Renfter, und fturate fit achtela Ruf tief in ben Schlofe graben binunter. Den Gefretar Kabricius, eine Rreatur von bepben , ichicte man ihnen nach. Ues ber eine fo feltfame Art zu erequiren, bermunberte fich bie gange gefittete Belt, wie billig; bie Bob. men entschulbigten fie als einen lanbublichen Bebrauch, und fanden an bem gangen Borfalle nichts wunderbar, als daß man von einem fo hohen Speunge fo gefund wieder auffteben tonnte. Gin Difthaufen , auf ben bie faiferliche Statthalterfchaft gu liegen tam , batte fie Bor Befchabigung gerettet.

Se war nicht zu erwarten, bag man sich durch biefe rasche Erekution in der Gnade des Kaisers sehr verdeffert haben wurde; aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stände gewostt. Hatten sich biese, aus Furcht einer noch ungewissen Gefahr, eine solche Gewaltthätigkeit erlaubt, so mußte jest die gewisse Erwartung der Strafe und das dringender gewordene Bedürfniß der Sicherheit sie noch tiefer hinein reißen. Durch biese brutate Handtung

ber Selbsthulfe mar ber Unentschloffenbeit und Reue jeber Rudweg verfperrt, und ein einzelnes Berbreden ichien nur burch eine Rette von Gewalthaten ausgefohnt werden ju tonnen. Da bie That felbft nicht ungefchehen zu machen mar, fo mußte man bie ftrafende Dacht entwaffnen. Drepfig Direktoren . wurden ernannt, ben Aufftand gefehmaßig fortjuführen. Man bemachtigte fich aller Regierungsgefchafte und aller toniglichen Gefalle, nahm alle to niglichen Beamten und Golbaten in Pflichten, und ließ ein Aufgebot an bie gange Bohmische Ration ergeben ,. fich ber gemeinschaftlichen Sache anguneb. Die Jesuiten, welche ber allgemeine baf all bie Urheber aller bisberigen Unterbrudungen antiggtel, murben aus bem gangen Ronigreiche verbannt, und die Stande fanden fur nothig , fich biefes barten Schluffes wegen in einem eigenen Manifeft ju verantworten. Alle biefe Schritte gefchaben gur Aufrechthaltung ber toniglichen Dacht und ber Gefest - bie Sprache aller Rebellen, bis fich bas Glad für fie entschieben bat.

Die Bewegungen, welche bie Zeitung bes Bobs mischen Aufftandes am taiserlicken hofe verursachte, war bep weitem nicht so lebhaft, als eine solche Aufforderung es verdient batte. Raiser Marthias war der entschlossene Geist nicht mehr, ber ehebem seinen König und herrn mitten im Schoope seines Volks auffuchen, und von drey Ihronen herunter stürzen konnte. Der zuversichtliche Muth, der ihn ben einer Ursurpation beseelt hatte, verließ ihn ben einer rechtmäßigen Wertheibigung. Die Bohmischen Rebellen hatten sich zuerst bewassnet, und die Natur der Dinge brachte es mit sich, daß er folgte. Aber

er konnte nicht hoffen, ben Krieg in Bohmen einzuschließen. In allen Kandern seiner herrschaft biemgen die Protestanten durch eine gefährliche Sympathie zusammen — die gemeinschaftliche Religionsgefahr konnte alle mit einander schnell zu einer furchtebaren Republick verknupfen. Was hatte er einem
solchen Feinde enthegen zu sehen, wenn der protestantische Theil seiner Unterthanen sich von ihm
trennte? Und erschöpften sich nicht bende Theile in
einem so verderblichen Bürgerkriege? Was war nicht
alles auf dem Spiele, wenn et unterlag, und wen
anders als seine eigenen Unterthanen hatte er zu
Grunde gerichtet, wenn er siegte?

Ueberlegungen biefer Urt ftimmten ben Raifer und feine Rathe gur Nachgiebigfeit und zu Gebans ten bes Friedens; aber eben in diefer Rachgiebigfeit wollten andere bie Urfache bes Webels gefunden haben. Erzbergog Ferbinand von Gras munichte dem Raifer vielmehr zu einer Begebenheit Glud, Die jebe Bemaltthat gegen die Bohmifchen Protestanten vor gang "Der Ungehorfam, Europa rechtfertigen murbe. bief es, die Gefetloffafeit, und ber Mufruhr, fenen immer Band in Sand mit bem Protestantismus gegangen. Alle Frenheiten, welche von ihm felbft unb bem vorigen Raifer ben Standen bewilligt werben, batten teine andere Wirkung gehabt, ale ihre Fore berungen gu vermehren. Gegen bie landesberrliche Bewalt feven alle Schritte ber Reger gerichtet, fenweife fepen fie von Eros zu Tros bis zu biefem letten Angriff binaufgeftiegen; in furgem murben fie auch an bie noch einzig übrige Perfon bes Raifers greifen. In ben Baffen allein fen Sulfe gegen einen

folden Reind - Ruhe und Unterwerfung nur über. ben Trummern ihrer gefährlichen Privilegien - nur in bem volligen Untergange Diefer Sette Sicherheit fut ben fatholifchen Glauben. Ungewiß zwar fen ber Ausgang bes Rrieges, aber gewiß bas Berberben ben Unterlaffung beffelben. Die eingezogenen Birter ber Rebellen murben bie Untoften freichlich etftatten , und der Schreden ber Sinrichtungen ben übrigen Landftanben funftig einen fcnellen Gehorfam lehten." - Bar es ben Bohmifchen Protes ftanten gu verbenten, wenn fie fich gegen bie Birfungen folder Grundfase in Beiten vermahrten? -Und auch nur gegen ben Thronfolger bes Raifers, nicht gegen ibn felbft; ber nichts gethan hatte, Die Beforaniffe ber Protestanten ju rechtfertigen, ber Bohmische Mufftand gerichtet. Jenem ben Beg gu bem Bohmifchen Throne ju verschliegen, ergriff man' die Baffen ichon unter Matthias; aber fo lange biefer Raifer lebte, wollte man fich in ben Schranfen einer Scheinbaren Untermurfiafeit balten:

Aber bie Bohmen hatten zu ben Baffen gegriffen, und unsewaffnet durfte ihnen der Kaifet nicht eine mal den Frieden anbieten. Spanien schof Gelb zur Ruftung her, und verfprach Truppen von Italien und den Niederlanden aus zu schicken. Bum Genes talissimus ernannte wan den Grafen von Boucquoi, einen Niederlander, weif keinem Eingebornen zu trauen war, und Graf Dampierre, ein anderer Auslander, kommandirte unter seinen Besehlen. Ehe sich biese Urmee in Bewegung setze, versuchte der Kaifer ben-Weg der Gute durch ein vorausgeschicktes Manis fest. In diesem erklatte er den Bohmen: "daß der

Dajeftatebrief ibm beilig fen, bag er nie etwas gegen ihre Religion ober ihre Privilegien befchloffen, Das felbft feine jesige Ruftung ihm burch bie ihnige fep abgebrungen worben. Sobalb bie Ration bie Baffen von fich lege, wurde auch Er fenn Deer verabschieben." Aber Diefer anabige Brief verfehlte feine Birtung - weil bie Baupter bes Aufruhrs für rathfam fanben, ben guten Billen bes Raifers bem Bolte ju verbergen. Anftatt beffelben verbreite. ten fie auf den Rangeln und in fliegenben Blattern Die giftigften Geruchte, und ließen das bintergangene Bolf vor Bartholomausnachten gittern, bie nirgenbe ats in ihrem Ropfe eriftirten. Gang Bohmen, mit Ausnahme brever Stabte, Bubweiß, Rrumman und Dilfen, nahm Theil an bem Mufruhr. Diefe brey Stabte, größtentheils tatholifch, hatten allein den Duth, bep biefem allgemeinen Abfalle bem Raifer getreu zu bleiben, ber ihnen Bulfe versprach. Aber bem Grafen von Thurn tonnte es nicht entgeben, wie gefährlich es mare, bren Dlase von folder Bichtigfeit in feinblichen Banben gu laf. fen, bie ben taiferlichen Baffen gut jeber Beit ben Eingang in bas Ronfareich offen hielten. fcneller Entichloffenheit erichien er vor Bubmeiß und Rrummau , und hoffte berbe Plate burch Schreden gu ubermaltigen. Rrummau ergab fich ibm, aber von Budweiß murben alle feine Angriffe ftanbhaft gurud gefchlagen.

Und nun fing auch ber Raifer as, etwas mehr Ernft und Thatigkeit gu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwey heeren ins Bohmifche Gebiet, und fingen an es feinbfelig zu behandelne

Aber bie faiferlichen Generale fanben ben Beg nach Prag ichwerer, als fie erwartet hatten. Jeber Dag. jeder nur irgend haltbare Drt mußte mit bem Degen geoffnet werden, und der Wiberftand mehrte fich mit ichem neuen Schritte, ben fie machten . Musichweifungen ihrer Truppen , meiftens Ungarn und Ballonen, ben Freund jum Abfalle uno ben Reind gur Bergweiflung brachten. Aber auch noch bann, ale feine Truppen fcon in Bohmen vore brangen, fuhr ber Raifer fort, ben Stanben ben Frieden gu zeigen, und zu einem gutlichen Bergleiche Die Bande zu bieten. Reue Musfichten, Die fich ib. nen aufthaten, erhoben ben Deuth ber Rebellen, Die Stande von Mahren ergriffen ihre Parten. und aus Deutschland erschien ihnen in ber Derson bes Grafen von Mansfeld ein eben fo unverhoffter als tapferer Beichuser.

Die haupter ber evangelischen Union hatten ben bisherigen Bewegungen in Bohmen schweigenb, aber nicht muffig zugesehen. Bende kampften fur dieselbe Sache, gegen benselben Feind. In dem Schick sale ber Bohmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eignes Schicksal lefen, und die Sache dieses Bolks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenteit des Deutschen Bundes abgeschildert. Diesem Grundsate getreu starkten sie den Muth der Rebellen durch Benstandsversprechungen, und ein glücklicher Jusall sehte sie in Stand, dieselben unverhofft in Ersüllung zu bringen.

Graf Peter Ernft von Mansfeld, ber Sohn eines verbienftvollen Defterreichischen Dieners, Ernft von Mansfeld, ber die Spanifche Armee in ben

Mieberlanden eine Beitlang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde bas Werkzeug, bas Defterreis difche Sans in Deutschland ju bemuthigen. Er felbit hatte bem Dienfte biefes baufes feine erften Feibzuge gewibmet, und unter ben Sahnen Erzbergog Leopolds, in Julich und in Elfaß, gegen bie protestantifche Religion und bie Deutsche Krepbeit gefochten. Aber unvermertt fur bie Grunbfate biefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Sigennus ibm bie geforberte Entichabigung fur ben in feinem Dienfte gemachten Mufmand verfagte, und mibmete ber evangelischen Union feinen Gifer um einen fiegreichen Degen. Es fugte fich eben, ball \_ ber Bergog von Savopen, ein Alliirter ber Union. in einem Rriege gegen Spanien ihren Benftanb ver-Janate. Gie überließ ihm ihre neue Eroberung und Mansfelb betam ben Auftrag, ein Beer von 4000 Mann, jum Gebrauch und auf Roften bes Bergogs, in Deutschland bereit zu halten. Diefes Beer fanb eben marichfertig ba, als das Rriegefeuer in Bobmen aufloderte, und der Birjog, ber gerabe jest feiner Berftarfung bedurfte, überließ es ber Union gu frepem Gebrauche. Dichts fonnte biefer wills tommner fenn, als ihren Bundesgenoffen in Bohmen auf frembe Roften ju bienen. Sogleich erhielt Braf Manefeld Befehl, biefe 4000 Mann in bas Ronigreich ju fuhren, und eine vorgegebene Bohmifche Bestallung mußte ben Augen ber Belt bie mahren Urheber feiner Ruftung verbergen.

Diefer Manefelb zeigte fich jest in Bohmen, und faste burch Gimahme ber feften und taiferlich gefinnten Stadt Pilfen in biefem Konigreiche feften Fuß. Der Muth ber Rebellen wurde noch butch einen andern Sukturs aufgerichtet, den die Schlessehen Stande ihnen zu hulfe schiedten. Zwischen diesfen und ben kaiserlichen Truppen kam es nun zu wenig gutscheibenden, aber desto verheerendern Gesfechten, welche einem ernstlichern Kriege zum Borsspiele dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegssoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Kaiser, und ließ sich sogar die angebotene Sächssische Bermittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konpte, wie wenig aufrichtig man versuhr, kiffte der Lod den Kaiser von der Scene.

Bas hatte Matthias nun gethan, um bie Erwartungen ber Belt zu rechtfertigen, Die er burch ben Sturg feines Borgangets heraus gefordert batte? War es ber Muhe werth, ben Thron Rudolphs burch ein Berbrechen ju befteigen, um ihn fo fchlecht zu befigen, und mit fo wenig Ruhm gu verlaffen ? Go lange Matthias Ronig war , bufte et fur bie Unflugheit, burch bie er es geworben. nige Sahre fruber fie zu tragen, hatte er bie gange Frenheit feiner Rrone verfchergt. Bas ihm die vergrößerte Macht ber Stande an Selbsthatigfeit noch übrig ließ, hielten feine eignen Agnaten unter eis nem ichimpflichen 3mange. Rrant und Rinderlos fab er bie Aufmerkfamkeit ber Welt einem ftolgen Erben entgegen eilen, ber ungebulbig bem Schicffale vorgriff, und in bes Greifen absterbender Regierung fcon bie feinige eroffnete.

Mit Matthias war bie regierende Linie des Deutschen Saufes Desterreich so gut als erloschen; benn von allen Sohnen Maximilians lebte nur noch

der einzige kinderlose und, schwächliche Erzherzog Alberecht in ben Riederlanden, der aber seine nahern Bechte auf diese Erbschaft an die Grähische Linie abgereten batte. Juch das Spanische haus hatte sich in einem geheimen Neverse aller seiner Ansprüche auf die Deskerreichischen Besitzungen zum Vortheile des Erzherzogs Ferdinand von Stevermark begeben, in welchem nunmehr der habsburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treben, und die ehemanlige Größe Dosterreichs wieder ausleben sollte.

Ferdinand hatte ben jungften Bruber Raifer Marimifians bes 3mepten Ergbergog Rarl von Rrain; Rarnthen und Stepermart, jum Bater, jur Dute ter eine Dringeffin von Bavern. Da er ben erften fcon im zwolften Jahre verlor, fo übergab ihn bie Ergbergogin ber Mufficht ibres Brubers, bie Bergogs Milbeim von Bapern, unter beffen Mugen er auf ber Atademie ju Ingolftabt burch Jefuiten erzogen und unterrichtet murbe. Bas fur Grunbfase et aus dem Umgang eines Rurften ichopfen mußte. ber fich Anbachts wegen ber Regierung entichlagen, ift nicht ichmer zu begreifen. Dian zeigte ibm auf ber einen Seite bie Rachficht ber Marimilianischen Pringen gegen bie Unbanger ber neuen Lebre, und bie Bermirrung in ihren ganben; auf ber anbetn ben Segen Baperns und ben unerbittlichen Religionseifer feiner Beherricher; zwifchen biefen bepben Muftern ließ man ibn mablen.

In tiefer Schule zu einem monhaften Streiter fur Gott, zu einem ruftigen Werkzeuge ber Ricche zubereitet, verließ er Bapern nach einem funfjahrte gen Aufenthalte, um bie Regierung feiner Erblanden

gu übernahmen. Die Stande von Krain, Karnthen, und Stepermark, welche vor Ablegung ihres Huldisgungseides bie Bestätigung ihrer Religiondfrenheit forderten, erhielten zur Antwort, daß die Religionse frenheit mit der Huldigung nichts zu thun habe. Der Eid wurde ohne Bedingung gefordert, und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Ingolstadt der Entwurf gemacht worden, zur Aussührung reif schien. She Ferdinand mit derselben ans Licht trat, holte et erst selbst in Person zu Loretto die Gnade der Jungsfrau Maria, und zu den Füßen Semens des Ache ten in Rom den apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts geringeres, ale ben Protestantismus aus einem Diftrifte zu vertreiben, mo er die überlegene Ungahl auf feiner Seite hatte, und burch eine formliche Dulbungeafte, welche Ferbinands Bater bem Berren : und Ritterftanbe biefet Lander bewilligt hatte, gefesmäßig geworben mar. Gine fo feverlich ausgeftellte Bewilligung tonnte ohne Gefahr nicht gurud genommen werden; aber ben frommen Bogling ber Jesuiten fcredte feine Schwies rigfeit gurud. Das Benfpiel ber übrigen, fomobi fatholischen ale protestantischen, Reichoftande, welche bas Reformationerecht in ihren ganbern, ohne Die berfpruch ausgeubt, und die Migbrauche, welche bie Steperifchen Stanbe von ihrer Religionsfreyheit gemacht hatten, mußten tiefer Gewaltthatigfeit gut Rechtfertigung bimen. Unter bem Schute eines ungereimten positiven Gefetes, glaubte man ohne Scheu bas Gefet ber Bernunft und Billigfeit verbotnen ju burfen. Bep biefer ungerechten Unternehmung zeigte Ferbinand ubrigens. einen bewuns beinswurdigen Druth, eine lobenswerthe Standhaftigfeit. Ehne Gerausch, und man barf bingu segen, ohne Grausamfeit unterbruckte er ben protestantischen Gottesbienst in einer Stadt nach ber andern, und in menigen Jahren war dieses gefahrvolle Werk zum Erstaunen des ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die katholischen ben Melden und Ritter ihrer Rirche in ihm bewunderten, fingen bie Protestanten an, fich gegen ibn als ihren gefahrlichften Reind ju ruften. Dichts befto meniger fand bas Befuch bes Matthias, ihm die Nachfolge gugue menben, in ben Bahlftaaten Defferreichs teinen ober nut einen febr geringen Wiberfpruch , und felbft bie Bohmen fronten ibn, unter fehr annehmlichen Bebingungen ju ihrem funftigen Ronig. Spater erft, nachbem fie ben fchlimmen Ginfluß feiner Rathfchlage auf die Regierung des Raifers erfahren hatten, machten ihre Beforaniffe auf; und verschiedene hand. fchriftliche Muffabe von ihm, Die ein bofer Bille in ihre Banbe fpielte, und die feine Gefinnungen nut au beutlich verriethen, trieben ihte Rurcht aufs hoche fte. Befonbers entruftete fie ein geheimet Familiene pertrag mit Spanien, worin Kerbinanb Diefer Rrone, nad Ubgang mannlicher Erben, bas Ronigreich Bohmen verschrieben hatte, ohne die Ration erft gu boren, ohne die Bablfrepheit ihrer Rrone ju achten. Die vielen Feinde, welche fich biefer Dring burch feine Reformation in Stepermart unter ben :Protes fanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm ber ben Bohmen die fcblimmften Dienfte; und befonders geigten fich einige babin gefluchtete Stebermartifche Emigranten, welche ein racherfulltes herz in ihr neues Baterland mitbrachten, geschäftig, bas Feuer ber Emporung zu nahren. In so wibriger Stimmung fand Konig Ferdinand die Bohmische Nation, als Kaiser Matthias ihm Plat machte.

Ein fo fchlimmes. Berhaltnif zwischen ber Da. eion und bem Thronfandibaten murbe auch ber ber ruhiaften Thronfolge Sturme erwect haben - wie vielmehr aber jest, im vollen Reuer bes Mufruhrs, fest, ba die Ration ihre Dajeftat gurud genommen hatte, und in ben Buftand bes naturlichen Rechts gurud getreten mar, jest, ba fie bie Baffen in Sanden hatte, ba burch bas Gefühl ihrer Ginig. feit ein begeifternbes Gelbftvertrauen in ihr eribacht, ihr Muth burch bie gludlichften Erfolge, burch frembe Benftanbeverfprechungen und ichwindliche Soffnungen gur festesten Buverficht erhoben mar! Uneingebent bes an Rerdinand bereits übertragenen Rechts. erklarten bie Stanbe ihren Thron fur erlebigt, ihre Bahl fur vollig ungebunden. Bu einer friedlichen Unterwerfung mar tein Unfcheift vorhanden, und wollte fich Ferdinand im Befit ber Bohmifchen Rrone feben, fo hatte er die Babl , fie entweber mit allem bem ju ertaufen , mas eine Rrone munichens. werth macht, ober mit bem Schwert in ber Sand au erobern.

Aber mit welchen hulfsmitteln fie erobern? Auf welches feiner Lander er feine Augen kehrte, ftand alles in hellen Flammen. Schleffen war in den Bohmischen Aufftand zugleich mit hinein zeriffen; Mahren war im Begriff, diesem Bepfpiel zu folgen. In Ober sund Unterofterreich regte fich, wie unter Rudolph,

Rubolph, ber Beift ber Frevheit, und fein Land. Rand wollte hulbigen. Ungarn bedrohte ber gurft Bethlen Gabor von Siebenburgen mit einem Urber fall; eine geheimnifvolle Ruftung ber Turten erfereette alle offlich gelegenen Provingen; bamit bas Bebrananif volltommen marbe, fo muften auch, pon bem allgemeinen Benfpiel geweckt, Die Proteftanten in feinen vaterlichen Erbftaaten ibr baupt erheben. In biefen gandern mar bie Bahl ber Proteftanten überwiegenb; in ben meiften hatten fie bie Eintunfte im Befit, mit benen Rerbinanb feinen Rrieg fuhren follte. Die Reutralen fingen an git manten, bie Getreuen zu vergagen, nur bie Schlimm. gefinnten hatten Duth; Die eine Salfte von Deutsch= ' land wintte ben Rebellen Ermunterung, Die ambere etwartete mufig ben Musichlag; Spanifche Sulfe ftent noch in fernen ganben. Der Augenblick, ber the alles brachte, brobte ibm alles zu entreifen.

Bas er auch jest, bon bem harten Gefes ber Roth unterjocht, ben Bohmifchen Rebellen anbietet - alle feine Borfcblage jum Frieden werben mit Uebermuth verfchmabt. In ber Spige eines Deeres geigt fich ber Graf von Thurn fcon in Daben, biefe einzige moch mantenbe Proving zur Enticheibung gu bringen. Die Erfcheinung ber Freunde gibt beit Mabrifchen Protestanten bas Signal ber Emporuna. Brunn wird erobert; bas übrige Land folgt fremoils Mg nach; in ber gangen Proving andert man Relle aion und Regierung. Bachfend in feinem Laufe, fturgt ber Rebellenstrom in Dberofterreich, gleichgefinnte Partey ibn mit freudigem Benfall "Rein Unterfchied ber Religion foll empfånat. 6. b. Bojábr. Kriege I. S. W. 11. mehr fenn, gleiche Rechte für alle chriftliche Kirchen. — Man habe gehört, daß fremdes Bolt in dem Lande geworben werde, die Bohmen zu unterdrücken. Dies fes suche man auf, und bis nach Jerusalem werde man den Feind der Freyheit verfolgen." — Kein Arm wird gerührt, den Erzherzog zu vertheidigen; endlich lagern sich die Rebellen vor Wien, ihren herrn zu belagern.

Seine Rinder hatte Ferbinand von Grag, mo Tie ihm nicht mehr ficher waren , nach Tyrol gefluch. get; er felbft erwartete in feiner Raiferftabt ben Mufrubr. Gine band voll Golbaten mar alles, mas et . bem muthenben Schwarme entgegen ftellen fonnte. Diefen wenigen fehlte ber gute Bille, weil es an Sold und felbft an Brot fehlte. Auf eine lange Belagerung mar Bien nicht bereitet. Die Parter ber Protestanten, jeben Mugenblid bereit, fich an bie Bohmen angufchließen, mar in ber Stadt die uberwiegende; Die auf bem Lande zogen ichon Truppen gegen ibn gufammen. Coon fah ber protestantifche Pobel ben Erzbergog in einem Moncheflofter eingefperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinder prote-Beimlichen Seinden anvertraut, Rantifch erzogen. und von öffentlichen umgeben , fah er-jeden Augenblid den Abgrund fich offnen, der alle feine Soffnungen, ber ihn felbft verschlingen follte. Die Bobmifchen Rugeln flogen in Die faiferliche Burg, wo fechzehn Defterreichische Baronen fich in fein Bimmer brangten, mit Bormurfe in ibn fturmten , und gu einer Ronfoberation mit ben Bohmen feine Ginwilligung zu ertrogen firebten. Giner von biefen ergriff ibn bei ben Anopfen feines Bamms.

bmand!" fcnaubte er ihn an: "wirft bu unters : fchreiben ?"

Wem hatte man es nicht verziehen, in biefer schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand bachte nach, wie er Romischer Kaiser werben wollte. Nichts schien ihm übrig zu senn, als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu jener riethen Manner — zu bieser katholische Priester. Verließ er die Stadt, so fiel sie in Feindes Hande; mit Wien war Desterteich, mit Desterrich der Kaiserthron veroren. Fers dinand verließ seine Hauptstadt nicht, und wollte eben so wenig von Bedingungen hören.

Det Ergherzog mar noch im Wortwechsel mit ben beputitten Baronen, als auf einmal Trompes tenfchall ben Burgplat erfullte. Unter ben Unwes fenben wechfeln Ruecht und Stiftaunen - ein erfcredendes Gerucht burchlaufe bie Burg - ein Der putirter nach bem andern verfchwindet. Biele von Abel und ber Burgerschaft borte man eilfertig in Das Thurnifche Lager flieben. Diefe fchnelle Beranberung wirkte ein Regiment Dampierrifcher Ruraffere, welches in biefem wichtigen Mugenblit in bie Gener einruckte, ben Erzhergog au vertheibigen. Mit folgte auch Sugvoll nach, viele tathoifiche Burger, burch biefe Erfcheinung mit neuem Ruth belebt, und die Stubierenben felbft ergriffen bie Bafe fen. Gine Radricht, bie fo eben' aus Bohmen eine lief, vollendete feine Errettung. Der Rimlanbifche General Boucquoi hatte ben Grafen Ransfeld bey Budweis aufe Saupt gefchlagen, und mar im Unjuge gegen Prag. Gitfertig brachen bie Bohmen ihre Sezelte ab, um ihre Sauptftadt ju entfegen.

Und jest waren auch bie Plffe wieber fren, bie ber Reind befest gehalten, um Rerbinanben ben Bica nach Frankfurt jur Raifermahl ju verlegen, Benn es bem Ronige von Ungarn fur feinen gangen Dian wichtig mar, ben Deutschen Thron ju befteigen, fo mar es jest um fo wichtiger, ba feine Ernennung gum Raifer bas unverbachtigfte und enticheibenbfte Reugnif fur die Burbigfeit feiner Derfon und bie Berechtigfeit feiner Sache ablegte, und ibm gugleich au einem Benftanbe bes Reichs hoffnung machte. Aber biefelbe Rabale, welche ibn in feinen Erbftage ten verfolgte, arbeitete ihm auch ben feiner Bemerbung um bie Raifermurbe entgegen. Rein Defterreie difder Dring follte ben Deutschen Ibron mehr be-Reigen, am wenigften aber Ferdinand, ber entichlofe fene Berfolger ihrer Religion, ber Stlave Spaniens und ber Jesuiten. Diefes zu verhindern, batte man noch bei Lebzeiten bes Matthias bem Bergog von Bapern, und nach ber Weigerung beffelben bem Berjog von Savopen bie Krene angetragen. mit bem lettern aber bie Bebingungen nicht fo leicht einig werben tonnte, fo fucte man weniaftens bie Babl aufzuhalten, bis ein entfcheibender Streich is Bobmen ober Defterreich alle hoffnungen Ferbinants su Grunde gerichtet, und ihn ju biefer Burbe um fabig gemacht hatte. Die Unirten ließen nichts unverfucht. Churfachien, welches en bas Defterreichifde Intereffe gefreffelt mar, gegen Kerbinand einzunehmen. und biefe Sofe bie Gefahr vorzustellen, menit bie Grundfage Refes Satten und feine Spaniften Ber bindungen die protestantische Religion und bie Reiche verfaffung bedrohten. Durch Erhebung Rerbinanbe auf ben Raiferthron, ftellten fie weiter vor, murbe

56 Deutschland in Die Privatangelegenheiten biefes Deingen verflochten feben, und bie Waffen ber Bobmen gegen fich reigen. Aber aller Gegenbemubungen ungeachtet murbe ber Wahltag ausgeschrieben . Berbinand als rechtmäßiger Konig von Bohmen bagu berufen , und feine Churftimme , mit vergeblichem Widerspruch ber Bohmifchen Stanbe, fur gultig ertannt. Die brev geiftlichen Churftimmen maren fein. auch bie Gachfifche mar ibm gunftig, bie Branbenburgifche nicht entgegen, und die entschiedenfte Debrbeit erflarte ibn 1619 jum Raifer. Go fab er bie ameifelhaftefte von allen feinen Rronen querft auf feis nem Saupte, um webige Tage nachher biejenige gu verlieren, welche er fcon unter feine gemiffen Befigungen gabite. Babrent bag man ibn in Frantfurt jum Raifer machte, fturgte man ihn in Drag von bem Bohmifchen Throne.

Fast alle seine Deutschen Erbländer hatten sich unterbessen in einer allgemeinen surchtbaren Konfoberation mit den Bohmen vereinigt, deren Tragiet alle Schranken durchbrach. Um 17ten August ab19 erklärten sie den Kaiser, auf einer Beichsvere sammlung, für einen Feind der Bohmischen Religion und Freiheit, der durch seine verderblichen Rathschläge den verstorbenen König gegen sie aufgewiesgelt, zu ihrer Unterdrückung Truppen gesiehen, Ausselicht gar, mit Berspottung ihrer Bossemajestät, in einem heimlichen Bertrag an die Spanier verschriesben hatte, aller Ansprüche auf ihre Krone verlussig, und schritten ohne Ausschal weiner neuen Bahl. Da Protessamen diesen Ausseruch thaten, so konnte

biese Wahl nicht wohl auf einen katholischen Prinzen fallen, obgleich zum Scheine, für Bayern und
Savopen, einige Stimmen gehört wurden. Aber der
bittere Religionshaß, welcher die Evangelischen und
Reformirten unter einander selbst entzweyte, machte
eine Zeit lang auch die Wahl eines protestantischen
Königs schwer, bis endlich die Feinheit und Thatigteit der Kalvinisten stoer die überlegene Anzahl der
Lutheraner den Sieg davon trug.

Unter allen Pringen, welche gu biefer Burbe in Borfchlag tamen, hatte fich Churfurft Friedrich bet Funfte von ber Pfalz bie gegrundetften Unfpruche auf das Bertrauen und bie Danfbarteit der Bob. men erworben, und unter allen mar feiner, bet welchem bas Privatintereffe einzelner Stanbe unb bie Buneigung bes Boles burch fo viele Staatevertheile gerechtfertigt ju merben ichienm. Friedrich bet Funfte war von einem freven und aufgeweckten Grift, vieler Bergenogute, einer toniglichen Frengebigfeit. Er mar bas Saupt der Reformirten in Deutschland, ber Unführer ber Union, beren Rrafte ihm zu Bebote ftanben, ein naher Unverwandter bes Bergogs von Bayern, ein Gibam bes Ronigs von Grofbris tannien, ber ihn machtig unterftuben fonnte. biefe Borguge wurden von ber Ralvinistifchen Parter mit bem beften Erfolge geltend gemacht , und bie Reicheversammlung ju Prag ermabite Friebrich ben Funften unter Bebet und Freudenthranen gum Ronig.

Alles was auf bem Prager Reichstag gefchah, war ein porbereitetes Wert, und Friedrich felbft mar ber bangen Berhandlung gu thatig gewefen, als

Daff er von bem Untrage ber Bohmen batte übers rafcht merben follen. Dennoch erfchrectte ihn ber megenwartige Glang biefer Rrone, und bie zwenfache Große bes Berbrechens und bes Glude brachte feinen Rleinmuth gum Bittern. Dach ber gewöhnlichen Urt 'fcwacher Seelen, wollte er fich erft burch frembes Urtheil zu feinem Borhaben ftarfen; aber es hatte feine Gemalt über ihn, wenn es gegen feine Leibens fchaften ausfiel. Sachfen und Bapern, mo er Rath verlangt hatte, alle feine Mitchurfurften, alle, welche Diefe Unternehmung mit feinen Rabigfeiten und Rraften abwogen, warnten ihn vor dem Abgrund, in ben er fich fturgte. Selbst Ronig Jafob von England wollte feinem Gibam lieber eine Rrone entriffen fe= ben, ale bie geheiligte Mareftat ber Ronige burd ein fo fchlimmes Bepfpiel verlegen belfen. Aber mas mochte bie Stimme ber Rlugheit gegen ben verführerischen Glang einer Ronigefrone? Im · Mugenblick ihrer hochften Rraftaugerung, wo fie ben geheiligten 3meig eines zwerhunbertiabrigen Regen-. tengefchlechte von fich ftogt, wirft fich ihm eine frepe -Mation in die Arme; auf feinen Muth vertrauend, mable fie ibn gu ibrem Rubrer auf ber gefahrlichen Bahn bes Ruhme und ber Frenheit; von ihm, : ihrem gebornen : Befchuber, ermartet eine unterbruckte Religion Schut und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er fleinmutbig feine gurcht bekennen, foll er feigherzig Religion und Frenheit verrathen? Chen biefe Religion geigt ibm bie Ueberlegenheit ihrer Rrafte und die Donmacht ihres Feindes - amet Dratheile der Defterreichischen Macht gegen Defter= reich bemeffnet, und einen ftreitbaren Bunbesgenofa fen von Siebenburgen aus bereit, ben ichmachen

Ueberreft biefer Macht noch durch einen fünblichen Angriff zu theilen. Jene Aufforderungen follten feis nen Ebrgeit nicht wecken? diefe hoffnungen feinen Buth nicht entzünden?

Benice Anarnblide gelaffenen Rachbentens wurden bingereicht baben, ihm bie Große bes Bagethes und ben geringen Werth bes Dreifes ju geigen - aber bie Aufmunterung fprach ju feinen Ginmen, und die Barnung nur ju feiner Bernunft. Es war fein Unglud, dag bie mnachft ihn umgebenben und borbarften Stimmen bie Barten feiner Lei: benichaft nahmen. Diefe Dachtvergroßerung ibret Berrn offnete bem Chraeis und ber Beminnfucht aller feiner - Dfalkifched Diener ein unermeftiches Reib ber Befriedigung. Diefer Triumph feiner Sirde mußte jeben Ralvinifden Schwarmer emigen. Konnte ein fo ichmacher Ropf ben Borfpfegefungen feinet Rathe widerfteben, bie feine Dulfsmittel und Rrafte eben fo unmäßig übertrieben, als fie bie Dacht bes Reindes herunter festen? ben Mufforberungen feiner hofprediger, bie ibm bie Gingebungen iftee fangtifchen Gifert als ben Billen bes himmels vertans bigten? Aftrologische Traumerepen erfulten feinen Ropf mit ichimarifchen Soffnungen; felbft burch ben unwiderftehlichen Dund ber Liebe befturmte ibn bie Berführung, "Ronnteft bu bich vermeffen," fagte bie Churfurftin ju ibm , "bie band einer Ronigs. "tochter angunehmen , und bir bangt vor einer Sro-"ne, bie man fremoillig bir entgegen beingt ? 3ch "will lieber Brot effen an beiner toniglichen Zafel, "als an beinem durfürftlichen Tifche Tomeigen."

Friedrich nahm die Bohmische Krone. Mit bepspiellosem Pomp geschaft zu Prag die konigliche Krosnung; die Nation stellte alle ihre Reichthamer aus, ihr eignes Werk zu ehren. Schlessen und Mahren, Rebenlander Bohmens folgten dem Benspiele des Hauptstaats, und huldigten. Die Resormation ihronte in allen Kirchen des Konigreichs, das Frohlocken war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging die zur Anbetung. Danemark und Schwesden, holland und Benedig, mehrere Deutsche Staaten, erkannten ihn als rechtmäßigen König; und Friedrich schiefte sich nun an, seinen neuen Throngu behaupten.

Muf ben Rurften Bethlen Gabor von Sieben-Baraen mar feine größte hoffnung gerichtet. furchtbare Feind Defterreichs und ber tatholifchen Rirche, nicht gufrieben mit feinem gurffenhum, bas er feinem rechtmafigen Berrn, Gabriel Bathori, mit Bulfe ber Turten entriffen batte, ergriff mit Begierbe biefe Belegenheit, fich auf Untoften ber Defterreichischen Pringen gu vergrößern, Die fich geweigert hatten, ihn als Berrn von Giebenburgen angeertennen. Ein Angriff auf Ungarn und Defterteid war mit ben Bohmifchen Rebellen verabrebet, und vor ber hauptstadt follten bepbe Deere anfammenftogen. Unterbeffen verbarg Bethien Gabor unter ber Mafte ber Freundschaft ben mabren 3med feiner Ariegeruftung, und verfprach voll Arglift bem Raifer, burch eine verftellte Bulfleiftung bie Bobmen in die Schlinge ju loden, und ibre Anfabrer ihm lebenbig zu aberliefern. Auf einmal aber fanb er als Zeind in Dber-Ungarn; ber Soreden ging por ihm ber, hinter ihm bie Bermuflung; Mues unterwarf fich . ju Prefburg empfing er bie Ungarifche Rrone. Des Raifers Bruber, Statthalter in Bien, gitterte für bie Sauptstadt. Gilfertig rief er ben General Boucquoi gu. Solfe; ber Abjug ber Raiferlichen jog die Bohmifche Urmee jum zwepten Dale vor Dien. Durch 12000 Giebenburgen verftarft, und balb barauf mie bem fiegreichen Beere Bethlen Gabors vereinigt, brobte fie aufs neue biefe Sauptftabt ju übermattigen. Alles um Wien marb vermuftet, bie Donau gefperrt; alle Bufuhr abgefchnitten, bie Schreden des Sungere ftellten fich ein. Ferdinand, ben biefe bringende Gefahr eiligft in feine Saupiftabt gurudgeführt hatte, fab fich jum zwenten Dale am Rand bes Berberbens. Mangel und rauhe Bitterung jogen endlich bie Bohmen nach Saufe, ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; jum zwenten Dal hatte bas Glud ben Raifer gerettet.

In wenigen Wochen anderte sich nun Alles, und burch seine flaatstluge Thatigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben dem Maße, als Friedrich die seinige durch Saumseligkeit und schlechte Maßres geln herunter brachte. Die Stande von Nieders österreich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur huldigung gebracht, und die wenigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestät und des Hochverraths schuldig erklärt. So faßte der Kaiser in einem seiner Erblande wieder sesten Aus und zugleich wurde alles in Bewegung gesett, sich auswärtiger hulfe zu versichern. Schon bev der Kaiser wahl zu Frankfurt war es ihm durch mundliche Borssellungen gelungen, die geistlichen Chursursten, und

ju Munchen ben Bergog Maximiliant von Baiern. fur feine Sache ju gewinnen. Auf bem Untheile, ben bie Union und die Lique an dem Bohmifchen Rriege .nahmen, beruhte ber gange Musichlag biefes Rrieges, bas Schicffal Friedrichs und bes Raifere. Dem gan. gen protestantischen Deutschland fchientres wichtig gu fenn , den Ronig von Bohmen ju unterfitten; ben Raifer nicht unterliegen gu laffen , fcbien bas Intereffe ber tatholifchen Religion gu erheifchen. Cied. En die Protestanten in Bobinen , fo hatten alle faetholiften Dringen in Deutschland fur ihre Befibungen gu gittern; unterlagen fic, fo. tonnte ber Raifer bem protestantifchen Deutschland Befete vorfdreiben. Berdinand feste alfo die Lique, Friedrich bie Union in Berbegung. Dat Band ber Bermanbtichaft und perfonliche Unbanglichkeit an ben Raifer, feinen Chwager, mit bem er in Ingolftabt aufgewachfen war, Gifer fur bie fatholifche Religion, Die in ber augenscheinlichften Gefahr ju fdmeben fchien. Die . Eingebungen der Sefuiten, verbunden mit ben verbachtigen Bewegungen ber Union, bewogen ben Benigog von Bayern und alle Fürften ber Lique, Die Sache Ferdinands ju ber ihrigen ju machen.

Rach einen, mit dem lettern geschlossenen, Bertrage, welcher ihm den Ersas aller Rriegsunkaften und aller erleidenden Berlufte versicherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das Kommando der liquistischen Truppen, welche dem Kaiser gegen die Bohmischen Rabellen zu Hulfe einen follten. Die Haupter der Union, austatt diese gefährliche Bereinigung der Lique mit dem Kaiser zu hintertreiben, wendeten vielmehr alles an, sie zu bes

Meunigen. Rounten fie bie fatholifche Lique gu eis wem erflaten Untheil an bem Bohmifchen Rriege vermogen, fo hatten fie fich von allen Ditgliebern und Allierten ber Union bas nemliche zu versprechen. Done einen öffentlichen Schritt ber Ratholifchen gegen bie Union, war feine Dachtvereinigung unter ben Protestanten au hoffen. Gie ermablten alfo ben bebentlichen Beitpuntt ber Bohmifchen Unruben , eine Abftellung aller bieberigen Befchwerben, und eine sollbemmene Religioneverficherung von ben Rathe fchen ju forbern. Diefe Forberung, welche in einem brobenben Zone abgefaßt war, richteten fie an ben Derzog von Bapern, ale bas Saupt ber Ratholifden und brangen auf eine fonelle unbedingte Erflarung. Marimilian mochte fich nun fur wer wiber fie entscheiben, fo mar ibre Abficht erreicht: feine Rachgiebigkeit beraubte bie katholifche Parten ihres mach tiaften Beidusers ; feine Biberfebung bewaffnete bie gange protestantifche Darten, und machte ben Rrieg unvermeiblich, burch welchen fie ju gewinnen bofften. Maximilian, burch fo viele andere Beweggrunde ob. mebin auf bie entgegengefeste Seite gezogen, nabm bie Aufforderung ber Union als eine formliche Rriegeerflarung auf, und bie Ruffung wurde befchleunigt. Bahrend bag Bapern und bie Lique fich fur ben Raifet bewaffneten, murbe auch mit bem Spanifchen Sofe megen Subfibien unterhanbelt. Alle Schwiesigfeiten, welche bie folafrige Deitit bes Diniffe. wimms biefem Gefuche entgegen feste, übermanb ber Paiferliche Gefante in Mabrid, Graf von Rheven-Baller, gludlich. Auffer einem Gothorfchuf von eimer Milion Gulben , melde man- biefem Dofe nad und nach au entloden mußte, warb noch zugleich ein

Angriff auf die untere Pfalt, von den Spanischen, Riederlanden aus, beschloffen.

Indem man alle fatholischen Dachte in bas Bundnif ju gieben fuchte, arbeitete man ju gleicher Beit bem Gegenbundnif ber Protestantifchen auf bas. nachbrudlichfte entgegen. Es tam barauf an , bem. Churfurften von Sachfen und mehreren evangelifchen Standen Die Beforgniffe ju benehmen, welche die Union ausgestreut batte , bag bie Ruttung ber Lique barauf abgeseben fen, ihnen die fekularifirten Stifter wieder ju entreiffen. Gine fchriftliche Berficherung bes Gegentheils beruhigte ben Churfurften von Cad. fen , ben die Privateiferlucht gegen Pfalt, die Gingebungen feines hofpredigers, ber von Defterreich ertauft mar, und ber Berbrug, von ben Bohmen bep der Ronigsmabl übergangen worden zu fenn, obnebin icon auf Defterreiche Seite neigten. mer tonnte es ber lutherifche Fanatiemus bem refore mirten vergeben, daß fo viele eble Lander, wie man. fich ausbrudte, bem Ralvinismus in ben Rachen fliegen, und ber Romifche Antichrift nur bem. Delvetifchen Dlas machen follte.

Indem Ferbinand alles that, feine miflichen Umftande zu verbeffern unterließ Friedrich nichts, feine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein ansftößiges enges Bundniß mit dem Fürsten von Siedenburgen, dem offenbaren Alleirten der Pforte, ars gerte er die schwachen Gemuther, und bas allgemeine Gerücht klagte ihn an, daß er auf Unkoften der Christenheit seine eigene Vergrößerung suche, daß er die Turken gegen Deutschland bewaffnet habe.

Gein unbefonnener Gifer fire bie teformirte Religion brachte bie Butherane in Bohmen, fein Ungriff auf Die Bilder, Die Papifine biefes Ronigreichs gegen ihn Deue brudenbe Auflagen entzogen ihm bie Liebe bes Bolld. Die febigefchlagene Ermartung ber Bohmifden Großen ertaltete ihren Gifer , bas Musi bleiben fremden Broftandes ftimmte ihre Buverficht berab. Unfatt fich mit unermubetem Gifer ber Reicheverwaltung ju widmen, verfchwendete Reichrich feine Beit in Ergestichkeiten; anftatt burch eine weife Sparfamteit feinen Schat ju vergrößern , gerftreute er in unnugem theatralifden Prunte und übel angemanbter Frengebigfeit Die Ginfunfte feiner Lander. Dit forglofem Leichtfinn befpiegelte er fich in feiner neuen Burde, und über bem unzeitigen Beffreben, feiner Rrone froh ju merten , vergaß er bie bringen= bere Corge, fie auf feinem Saupte zu befestigen.

So fehr man sich in ihm geirrt hatte, so ungludlich hatte sich Friedrich in seinen Erwartungen
von auswärtigem Benstand verrechnet. Die meisten
Mitglieder der Union trennten die Bohmischen Ungelegenheiten von dem Zwede ihres Bundes; andere
ihm ergebene Reichstände sesselbe blinde Furcht vor
bem Kaiser. Chursachen und hessendarmstadt hatte Ferdinand für sich gewonnen; Nieberösterreich, von
wo aus man eine nachbruckliche Diversion erwartete,
hatte dem Kaiser gehuldigt, Bethlen Gabor einen
Waffenstillstand mit ihm geschlossen. Danemart
wuste der Wiener hof durch Gesandtschaften einzuschläsern, Schweden burch einen Krieg mit Polen zu
beschäftigen. Die Republik holland hatte Mabe,
sich der Spanischen Wassen zu erwehten, Benedig nd Savopen blieben unthatig 3 König Jacob von ingland murbe von der Spanischen Arglist betrogen. in Freund nach dem andern zog sich zuruck, eine soffnung nach der andern verschwand. — Go schnell atte sich Alles in wenigen Monaten verändert!

Judessen versammelten die haupter der Union ne Kriegsmacht; der Kaiser und die tigne thaten n Gleiches. Die. Macht der lettern kand unter kapimilians Fahnen bep Donauwerth versamselt; die Macht des Unirten bey Ulm unter dem karfgrafen von Unspach. Der entscheidende Ausablick schien endlich herbengekommen zu kepn, der ese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endisn, und das Verhältnis bevoer Kirchen in Deutschm, und das Verhältnis bevoer Kirchen in Deutschmat unwiderruflich bestimmen solltes Aengstlich war if bepten Seiten die Erwartung gespannt. Wie br aber erstaunte man, als auf Sinmal die Bothsaft des Friedens kam, und bevde Armeen ohne ichwertschlag aus einander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte biefen Frien bewirkt, welchen bende Theile, mit gleicher Beitwilligkeit umfaßten. Das französische Ministeum, durch keinen Beinrich den Großen mehr geleis
t, deffen Stgatsmaxime vielleicht auch auf die daalige Lage des Lönigsreichs nicht mehr anzuwenden
ar, fürchtete jeht das Wachsthum des Desterreichiven Hauses vielweniger, als die Nachtwergrößerung
r Kalvinisten, wenn sich das Pfälzische Haus auf
m Böhmischen Throne behaupten sollte. Mit sein eigenen Kalvinisten eben hamals in einen gefährven Streit verwieselt, hatte est feine bringendeze

Angelegenheit, als die protestantische Raktion in Bobmen fo fonell als moglich unterbruckt zu feben, ebe Die Saltion ber Sugenotten in Frantreich fich ein gefährliches Dufter baran nahme. Um alfo bem Raifer gegen bie Bobmen gefchwind freve Banbe ju machen, fellte es fich swiften ber Union und Lique als Mittelsperfon bar, und verglich jenen unerwarteten Frieden, beffen wichtigfter Artitel mar, "baf Die Union fich jebes Antheils an ben Bohmifchen Bandeln begeben , und ben Benffant , welchen fie Rriedrich bem Sunften leiften wurde , nicht fiber bie Dfaltifden Lander beffelben erftreden follte." zimilians Entichloffenheit, und bie Aurcht, gwiften ben liquiftifchen Truppen und einem neuen taiferlie chen Beere, welches aus ben Rieberlanben im Im marich mar, ins Gebrange ju gerathen, bemog bie Union zu biefem fdimpflichen Krieben.

Die gange Dacht Baperne und ber lique fa jest bem Raifer gegen bie Bohmen au Gebote, melde ber Ulmifde Bergleich ihrem Schickfal überlief. Schneller, als bas Gerncht ben Borgang ju Ulm bort verbreiten tounte, erfcbien Maximilian in Dberofterreich, wo die befturgten Stande, auf feinen Feind gefaft, Die Gnade bes Raifers mit einer fchnels len und unbedingten bulbigung erfauften. In Rieberofterreich jog ber Bergog bie Rieberlandifchen Trum pen bes Grafen von Boucquoi an fich, und biefe faiferlichbaperifche Armee, nach ihrer Bereinigung au funfrig taufend Mann angewachfen, brang ohne Beitverluft in bas Bobmifche Gebiet. Alle Bobmischen Gefdmaber, welche in Rieberofterreich und Dabren gerftreut maren, mieb die fliebend vor fich ber ; glie Ctabte .

Ståbte, welche es wagten, Wiberstand zu thun, murben mit sturmender hand erobert, andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, öffneten freywillig ihre Thore; nichts hinderte ben reissenden Lauf Maximilians. Weichend zog sich die Böhmische Urmee, welche der tapfere Fürst Christian von Unhalt kommandirte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximilian an den Mauern dieser Hauptstadt ein Ereffen lieserte.

Die fchlechte Berfaffung , in welcher er bie Urmee ber Rebellen zu überrafchen hoffte, rechtfertigte biefe Schnelligfeit bes Bergogs, und verficherte ibm ben Sieg. Richt 30,000 Mann hatte Friedrich benfammen; 8000 hatte ber Furft von Unhalt ihm gugeführt, 10,000 Ungarn ließ Bethlen Gabor gu feinen Sahnen ftogen. Gin Ginfall des Churfurften von Sachfen in die Laufit hatte ihm alle Bulfe abgefchnitten, welche er von biefem Land und von Schleffen her erwartete, bie Beruhigung Defferreichs alle, welche er fich bon borther verfprach. Bethlen Sabor, fein wichtigfter Bunbesgenoffe, verhielt fich rubig; die Union hatte ihn an ben Raifer verrathen. Richts blieb ibm ubrig als feine Bohmen , und biefen fehlte es an gutem Willen, Gintracht und Duth. Die Bohmifchen Dagnaten faben fich mit Berdruß gegen Deutsche Generale gurudgefest, Gruf Dansfeld blieb, von dem Bohmifchen Sauptlager getrennt, in Pilfen gurud, um nicht unter Unhalt und Sobenlobe zu bienen. Dem Golbaten, welchem auch Das Rothwendigfte fehlte, entfiel aller freudige Muth, und bie fcblechte Mannegucht unter bem Seere gab bem Landmann Urfache zu ben bitterften Rlagen. Um=

fonft zeigte fich Friedrich in dem Lager, ben Muth ber Soldaten durch feine Gegenwart, die Nacheifer rung bes Udels durch fein Bepfpiel zu ermuntern.

Muf bem weißen Berge, unweit Prag, fingen bie Bohmen an fich ju verfchangen, als von ber vereinigten faiferlichbagerifchen Armee (am 8ten Dov. 1620) ber Ungriff gefchah. Um Unfange bes Treffens murben einige Bortheile von ber Reiteren bes Pringen von Unhalt erfochten; aber die Uebermacht des Reindes vernichtete fie bald. Unwiderftehlich branaen die Bapern und Wallonen vor, und bie Ungarifche Reiteren mar die erfte, welche den Ruden manbte. Das Bohmifche Rugvolk folgte bald ihrem Benfpiel, und in der allgemeinen Flucht murden end: lich auch die Deutschen mit fortgeriffen. Behn Ranonen, melde die gange Artillerie Friedrichs ausmachten, fielen in Seindes Sande. Biertaufend Bohmen blieben auf ber Flucht und im Treffen; faum etliche hundert von den Raiferlichen und Lie aiften. In meniger ale einer Stunde mar biefer entscheibenbe Gieg erfochten.

Friedrich faß zu Prag ben ber Mittagstafel, als seine Armee an ben Mauern sich für ihn niederschießen ließ. Bermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute ein Gasimahl bestellte. Ein Eilbothe zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Scene. Um einen überslegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillsstand von 24 Stunden; achte waren alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benutzte sie, sich mit seiner Gemahlin und den vornehmsten der Arz

mee bes Nachts aus ber Hauptstadt zu fluchten. Diese Flucht geschah mit folder Eilfertigkeit, daß ber Fürst von Unhalt seine geheimsten Papiere, und Friedrich seine Krone zuruckließ. "Ich weiß nun, wer ich bin," sagte dieser unglückliche Fürst zu beznen, welche ihm Trost zusprachen. "Es gibt Tusgenden, welche nur das Unglück uns lehren kann, und nur in der Widerwärtigkeit erfahren wir Fursken, mer wir sind."

Prag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Friedrichs Kleinmuth es aufgab. Mansfelds fliegendes Kommando stand noch in Pilsen, und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augenblick sich feindselig erklären, und die Macht des Kaifers nach der Ungarischen Grenze abrusen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Krankheit, Hunger und rauhe Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hoffnungen verschwanden vor der gegenwärtigen Furcht, Friedrich fürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Bersuchung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Person die Verzeihung des Kaisers zu erkaufen.

Thurn, und bie in gleicher Berdammnis mit ihm waren, fanden es eben so wenig rathsam, in ben Mauern von Prag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach Mahren, um balb darauf ihre Rettung in Siebenburgen zu suchen. Friedrich entefloh nach Breeslau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem hofe des Churfursten von Brandenburg, und endlich in holland eine Zustucht zu finden.

Das Treffen ben Prag batte bas gange Schickfal Bohmens entichieben. Prag ergab fich gleich ben anbern Zag an ben Sieger; bie übrigen Stabte folgten bem Bepfpiele ber Sauptstadt. Die Stande hulbigten ohne Bedingung; bas Rehmliche thaten bie Schleffer und Dahrer. Dren Monate ließ Raifer perffreichen, ebe er eine Unterfuchung uber das Bergangene anstellte. Biele von benen, welche im erften Schreden fluchtig geworben, zeigten fich, voll Bertrauen auf diefe icheinbare Diagigung, wice ber in der Sauptfladt. Aber an einem Tage und gu berfelben Stunde brach bas Ungewitter aus. Ucht und vierzig ber thatigften Beforberer bes Aufftandes wurden gefangen genommen, und vor eine aufferorbentliche Rommiffion gezogen, bie aus gebornen Bobmen und Defterreichern niedergefest mar. und zwanzig von ihnen ftarben auf dem Blutgerufte: von bem gemeinen Bolt eine ungablige Menge. Die Abmefenden murben vorgelaben ju erscheinen, und, ba feiner fich meldete, als hochverrather und Beleidis ger ber tatholifchen Dajeftat jum Tobe verurtheilt, ihre Guter tonfiscirt. ihre Ramen an ben Galgen gefchlagen. Auch bie Buter icon verftorbener Rebellen zog man ein. Diefe Eprannep mar gu ertragen, weil fie nur einzelne Drivatperfonen traf, und ber Raub des einen ben anbern bereicherte: befto fcmerghafter aber mar ber Drudt, ber ohne Unterfcied über bas gange Konigreich erging. Alle protestantischen Prediger murben bes Landes verwiefen; Die Bohmifchen fogleich , etwas fpater Die Deutschen. Den Majeftatebrief burchfchnitt Ferdinand mit eigner Sand, und verbrannte bas Giegel. Jahre nach der Prager Schlacht mar alle Religionsbuldung gegen die Protestanten in dem Königreich aufgehoben. Die Gewaltthätigkeiten, welche
sich der Kaiser gegen die Religionsprivilegien der Böhmen ersaubte, untersagte er sich gegen thre politische Konstitution, und indem er ihnen die Freyheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmuthig
noch das Recht, sich selbst zu tariren.

Der Sieg auf bem weißen Berge feste Ferbinanden in den Besis aller seiner Staaten; ja er
gab sie ihm fogar mit einer größern Gewalt zurud,
als sein Borganger darin befessen hatte, weil die Hulbigung ohne Bedingung geleistet wurde, und tein Majestatsbrief seine landesherrliche hoheit mehr beschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Bunfche
war also erfüllt, und über alle seine Erwartungen.

Jest konnte er seine Bundesgenoffen entlaffen, und seine Armeen gurud rufen. Der Krieg war geenbigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmuthig und gerecht war, so wars auch die Strafe. Das ganze Schicksal Deutschlands lag jest in seiner Hand, und vieler Millionen Glud und Elend beruhte auf bem Entschluß, den er faste. Rie lag eine so große Entscheidung in Eines Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Berblendung so viel Berberben.

## Zwentes Buch.

er Entschluß, welchen Ferdinand jest faste, gab bem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplat und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Bohmen und einem Exekutionszug gegen Rebellen ward ein Deutscher und bald ein Europäischer Krieg. Jest also ist es Zeit, einen Blick auf Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich ber Grund und Boden des Deutschen Reichs und die Vorrechte seiner Glieber unter Ratholiken und Protestanten vertheilt waren, so durfte jede Partey nur ihre eigenthumlichen Vortheile nuten, nur in staatskluger Eintracht zusammen halten, um ihrer Gegenparten gewachsen zu bleiben. Wenn die katholische die Kerlegene Zahl für sich hatte, sund von der Reichskonstitution mehr begünstigt war, so besaß die protestantizsche eine zusammenhängende Strecke volkreicher Länzber, streitbare Fürsten, einen kriegerischen Abel, zahlereiche Armeen, wohlhabende Reichsstädte, die Herrsschaft des Meers, und auf den schlimmsten Kall eiz

inen guverläffigen Unbang in ben ganbern fatholifcher Rurften. Wenn bie Ratholifche Spanien und Ita. lien zu ihrem Benftand bewaffnen tonnten, fo offneten die Republifen Benedig, Solland und England ber protestantischen ihre Schabe, fo fand fie bie Staaten bes Nordens und bie furchtbare turfische Macht gu ichneller Gulfe bereit. Brandenburg, Cachfen und Dfale fetten ben brep geiftlichen Stimmen im Chur-· fürstenrathe bren bedeutente protestantifche Stimmen entgegen, und fur ben Churfurften von Bohmen. wie fur ben Ergherzog von Defterreich, mar bie Rais eine Reffel, wern die protestantischen Reichsftanbe ihre Wichtigfeit ju benuten verftanben. Das Schwert ber Union fonnte bas Schwert ber Lique in ber Scheibe halten, ober boch ben Musichlag bes Rrieges, wenn es wirflich bagu fam ; zweifelhaft machen. Aber Privatverhaltniffe gerriffen feiber! bas allgemeine politische Band, welches die protestantis fchen Reichkalieber aufammen halten follte. große Beitpunkt fand nur mittelmaßige Beifter auf der Buhne, (und unbenutt blieb der enticheis bende Moment, weil es ben Dutbigen an Dacht, ben Machtigen an Ginficht, Muth und Entschloffenbeit febite.

Das Berbienst feines Ahnheren Moris, ber Umfang seiner kanber, und das Gewicht seiner Stimme, stellten den Churfursten von Sachsen an die Spige des protestantischen Deutschlands. Bon bem Entschlusse, ben biefer Pring faste, hing es ab, welche von bepden streitenden Parteven den Sieg bemen sollte; auch war Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Bortheile, welche ihm dieses

wichtige Berhaltnif verschaffte. Gine gleich bebeutende Groberung fur ben Raifer und fur ben protestantischen Bund, vermied er forgfaltig, fich an eis nen von bepben gang ju verfchenten, und burch unwiderrufliche Erflarung fich entweder bet Dantbarfeit bes Ratfers anguvertrauen, ober bie Bortheile aufzugeben, welche von der Furcht biefes Surften zu gewinnen maren. Unangestectt von bem Schwindel ritterlicher oder religiofer Begeifterung, melder einen Souverain nach bem anbern babin rif, Rrone und Leben an bas Gludsfpiel bes Rriegs au magen, ftrebte Johann Georg bem folideren Rubme nach, bas Scinige ju Rath ju halten und ju verbeffern. Benn feine Beitgenoffen ihn antlagten, bag er mitten im Sturme bie protestantische Sache verlaffen; bag er ber Bergroßerung feines Saufes bie Errettung bes Baterlands nachgefest; bag er bie gange evangelifche Rirche in Deutschland bem Untergange blosgestellt habe, um nur fur bie reformirte ben Urm nicht zu erheben; wenn fie ihn anklagten, bag er ber gemeinen Sache, als ein un zuverlaffiger Freund nicht viel weniger geschabet habe, als ihre erklarteften Reinbe: fo mar es bie Schulb biefer Rurften, welche fich Johann George weife Politit nicht zum Dufter nahmen. Benn , biefer meifen Politit ungeachtet, ber Gachfische Landmann, wie jeder andere, uber Die Grauel ber faiferlichen Durchauge feufate; wenn gang Deutschland Beuge mar, wie Ferdinand feinen Bundesgenoffen taufchte, und feiner Berfprechungen fpottete - wenn Johann Georg biefes endlich felbft ju bemerten glaubte - befto mehr Schande fur ben Raifer, ber ein fo rebliches Bertrauen fo grau binterging !

Benn übertriebenes Bertrauen auf Defferreich, und hoffnung, feine ganber ju vermehren, bem Churfurften von Sachfen bie Banbe banben, fo bielten Furcht vor Defterreich, und Ungft, feine ganber gu verlieren, ben fdwachen Georg Bilbelm von Brandenburg in weit fchimpflicheren Reffeln. man biefen benben gurften jum Bormurf machte, batte dem Churfurften von ber Pfalg feinen Rubm und feine ganber gerettet. Rafches Bertrauen auf ungeprufte Rrafte, ber Ginflug Frangofifder Rathfolage, und ber verführerifche Glang einer Rrone hatten biefen ungludlichen Furften ju einem Bageftude hingeriffen, bem weber fein Genie noch feine politifche Berfaffung gewachfen war. Durch Bertheis Jung feiner ganbe und bie fchlechte Barmonie feiner Bebeuricher murbe bie Dacht bes Pfalgischen Saufes gefchmacht, melde, in einer einzigen band verfammelt, ben Musichlag bes Rriegs noch lange Beit batte zweifelhaft machen tonnen.

Eben biese Zerftudelung ber Lande entkraftete auch das Fürstenhaus hessen, und die Berschistenheit der Religion unterhielt zwischen Darmsstadt und Kassel eine verderbliche Trennung. Die Linie Darmstadt, der Augsburgischen Konfession zugethan, hatte sich unter die Flügel des Kaisers gesstüchtet, der sie auf Unkosten der resormirten Linie Kassel begünstigte. Während daß seine Religionssverwandten für Glauben und Frepheit ih Blut verssprizten, zog Landgraf Beorg von Darmskadt Sold von dem Kaiser. Aber ganz seines Uhnherrn werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschstands Frepheit gegen den furchtbaren Karl zu vers

theibigen, erwählte Wilhelm von Kaffel bie Partey ber Gefahr und der Ehre. Ueber den Kleinmuch erz kaben, der ungleich mächtigere Fürsten unter Ferdienands Allgewalt beugte, war Landgraf Wilhelm der Erste, der seinen Heldenarm frenwillig dem Schwesdischen Helden brachte, und Deutschlands Fürsten ein Beyspiel gab, mit welchem keiner den Anfang machen wollte. So viel Muth sein Entschluß verz rieth, so viel Standhaftigkeit zeigte seine Beharrung, so viel Tapferkeit seine Thaten. Mit kuhner Entschlossendeit stellte er sich vor sein blutendes Land, und empfing einen Feind mit Spott, dessen hande noch von dem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ift es werth, neben bem helbenreichen Stamme ber Erneftinen gur Unfterb. lichfeit zu geben. Langfam erfcbien bir ber Zag ber Rache, ungludlicher Johann Friedrich, ebler, unvergeflicher Gurft! Langfam, aber glorreich aina er auf. Deine Beiten tamen wieber . und auf beine Entel flieg bein Belbengeift berab. Gin tapfres Befchlecht von gurften geht hervor aus Thuringens Batbern, burch unfterbliche Thaten bas Urtheil ju befchamen, bas ben Churhut von beinem Saurte 'fließ, burch aufgehäufte blutige Tobtenopfer beinen gurnenden Schatten ju verfohnen. Deine Panber fonnte ber Spruch bes Siegers ihnen rauben; aber nicht bie patriotifche Zugend, woburch bu fie verwittteft, Richt ber ritterliche Muth, ber, ein Sabrhundert frater, ben Thron mines Enfele wanten maden wirb. Deine und Deutschlands Rache fcbliff ihnen gegen Babeburge Befchlecht einen beiligen De= den , und von einer Belbenhand gur anbern erbt fic

ber unbesiegte Stahl. Als Manner vollführen fie, was sie als herrscher nicht vermögen, und sterben einen glorreichen Tob — als die tapfersten Solbaten ber Frenheit. Bu schwach an Landern, um mit eigenen heeren ihren Feind anzufallen, richten fie fremde Donner gegen ihn, und führen fremde Bahnen zum Siege.

Deutschlande Krevheit, aufgegeben von ben machtigen Standen, auf welche boch allein ihre Bobithat guruck flog, wurde von einer fleinen Ungahl Dringen vertheibigt, fur welche fie faum einen Berth befag. Der Befit von ganbern und Burben ertobtete ben Duth; Mangel an bepben machte Belben. . Wenn Cachfen, Brandenburg u. a. m. fich fchuch: tern gurud jogen, fo fab man bie Unhalt, bie Mansfeld, bie Pringen von Beimar u. a. ihr Blut in morderifchen Schlachten verschwenden. Die Bergoge von Dommern, von Medlenburg, von guneburg,, von Burtemberg, Die Reicheftabte in Dberbeutschland, benen bas Reichsoberhaupt von jeber ein gefürchteter Rame man, entzogen fich furcht= fam bem Rampf mit bem Raifer, und beugten fich murrend unter feine germalmenbe Sand.

Desterreich und bas katholische Deutschland hatten an bem Berzog Marimilian von Bapern
einen eben so mächtigen als staatsklugen und tapfern
Beschützer. Im ganzen Laufe biefes Krieges einem
einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvortheil und seiner Religion, nie
Sklave Desterreichs, das für feine Größe arbeitete
und vor seinem rettenden Arme zitterte, hatte Marimilian es verdient, die Burden und Länder, welche

ihn belohnten, von einer keffern Sand ale ber Willführ zu empfangen. Die übrigen katholischen Stanbe, größten Theils geistliche Fürsten, zu unkriegerisch,
um den Schwarmen zu widerstehen, die der Wohlstand ihrer Lander anlockte, wurden nach einander
Opfer des Kriegs, und begnügten sich, im Kabinet
und auf ihren Kanzeln einen Feind zu verfolgen, vor
welchem sie sich im Felde nicht zu stellen wagten.
Alle, entweder Staven Desterreichs oder Bayerns,
wichen neben Maximilian in Schatten zuruck; erk
in den handen dieses Fürsten wurde ihre versammelte Macht von Bebeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Rarl Runfte und fein Cohn aus ben Dieberlanben, Mailand und benden Sicilien , aus ben weitlaufigen Dit = und Westindischen gandern unnaturlich gufammen gwangen, neigte fich fcon unter Philipp bem Dritten und Bierten ju ihrem Ralle. fruchtbarem Goibe au, einer fcnellen Grofe geblabt, fab man biefe Monardie an einer langfamen Bebrung fcminden, weil ihr bie Mild ber Staaten, bet Reldbau, entzogen murbe. Die Beftinbifchen Eroberungen hatten Spanien in Urmuth gefturgt, um alle Martte Europens ju bereichern, und Becheler ju Untwerpen, Benedig und Genua mucherten langft mit bem Golbe, bas noch in ben Schachten von Deru fcblief. Indiens wegen batte man bie Spanischen Lander entvolfert, Indiens Schape an Die Biebereroberung Sollands, an bas fchimarifche Projett, bie Kranzofifche Thronfolge umzuftofen, an einen verungludten Ungriff auf England verfcwenbet. Aber ber Stolz biefes Sofes batte ben Beitpunkt feiner Große,

ber Saf feiner Reinde feine Burchtbarfeit überlebt, und ber Schreden ichien noch um bie verlaffene Boble bes Lebens' ju fchweben. Das Migtrauen ber Droteffanten lieb bem Minifterium Philippe bes Dritten Die gefährliche Staatstunft feines Baters, ben ben Deutschen Ratholiten bestand noch immer bas Bertrauen auf Spanifche Gulfe, wie ber Bunberglaube an bie Anochen ber Dartprer. Heufferlis des Geprange verbarg bie Bunden, an benen biefe Monarchie fich verblutete, und die Mennung von thren Rraften blieb, weil fie den hoben Ton ihrer golbenen Tage fortfuhrte. Stlaven ju Saufe und Rremblinge auf ihrem eigenen Thron, gaben bie Spanifden Schattentoniae ihren Deutschen Bermanbten Befebe; und es ift erlaubt, ju zweifeln, ob ber Benftand, ben fie leifteten, bie fchimpfliche 21bbangigkeit werth mar, womit bie Deutschen Raifer benfelben ertaufen mußten. Sintet ben Dprenden wurde von unwissenden Monden und ranfevollen Bunitlingen Europens Schickfal gesponnen. auch in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Dacht furchtbar bleiben, Die ben ersten an Umfang nicht wich, die, wo nicht aus ftandhafter Politit, doch aus Bewohnheit bemfelben Staatsfpftem unverandert getreu blieb, die geubte Urmeen und treffliche Benerald befag, die, mo ber Rrieg nicht gureichte, gu bem Dolde der Banditen griff, und ihre offentlichen Gefandten als Mordbrenner zu gebrauchen mußte. fie gegen bren Beltgegenden einbufte, fuchte fie ge= gegen Often wieder ju gewinnen, und Europa lag in ibrer Schlinge, wenn ihr ber lange vorbereitete Unfchlag gelang, zwischen ben Ulpen und Bem Abriatifchen Meere mit ben Erblanden Defterreichs gufammen gu fliegen.

In großer Beunruhigung ber bortigen Stagten batte fich biefe beschwerliche Dacht in Stalien eingebrungen, mo ihr fortgefettes Streben nach Bergregerung alle benachbarten Souverains fur ibre Befigungen gittern machte. In der gefahrlichften Lage befand fich ber Dapft, ben die Spanischen Bicetonige amifchen Reapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republit Benedig fab fich gwifden bem Defterreichischen Eprol und bem Spanischen Mailand gepreßt; Savoyen fam gwifchen eben Diefem Lande und Frankreich ins Bebrange. Daber bie mandelbare und zwepdeutige Politif, welche feit Rarl bes Runften Lagen von ben Staaten Staliens beobachtet murde. Die boppelte Perfon, welche bie Papfte vorftellten, erhielt fie fcmantenb amifchen. gwen gang widerfprechenden Staatefpftemen. ber Rachfolger Detri in ben Spanifchen Pringen feine folgfamften Cobne, die ftandhafteften Bertheis biger feines Stubis verehrte, fo hatte ber Furft bes Rirchenstaats in eben Diefen Pringen feine fchlimm. ften Nachbarn, feine gefahrlichften Begner ju furch. Benn bem Erftern feine Ungelegenheit naber ging, ale die Protestanten vertilgt, Defterreichischen Baffen fiegreich zu feben, fo hatte ber Letztere Urfache, Die Baffen ber Protestanten gu fegnen, Die feinen Rachbar auffer Stand festen, ibm gefahrlich ju werden. Das Gine ober bas Unbere behielt bie Dberhand, je nachbem bie Dapfte mehr um ihre weltliche Dacht, oder um ihre aeift: liche Berrichaft befummert maren; im Gangen aber richtete fich die Romifche Staatskunft nach der bringenberen Wfahr - und es ift bekannt, wie viel machtiger bie gurcht, ein gegenwartiges But ju verlieren, bas Gemuth zu bestimmen pflegt, als die Begierde, ein langst verlornes wieder zu gewinnen. So wird est begreislich, wie sich der Statthalter Christi mit dem Desterreichischen hause zum Unterzgang der Reser, und wie sich eben dieser Statthalzter Christi mit eben diesen Regern zum Untergang des Desterreichischen hauses verschwören konnte. Bezwundernswurdig verstochten ist der Faden der Weltzgeschichte! Was mochte wohl aus der Reformation—was aus der Frenheit der Deutschen Fürsten geworzden senn, wenn der Bisch fig Wom und der Fürst zu Rom beständig Ein Interesse gehabt hätten?

Kranfreich hatte mit feinem vortrefflichen Beinrich feine gange Große und fein ganges Bemicht auf ber politischen Bage Europens verloren. Gine ffurmifche Minderjahrigkeit, gernichtete alle Bohlthaten ber vorhergebenden fraftvollen Regierung. Unfahige Minifter, Gefchopfe ber Gunft und Intrique, gerftreuten in wenigen Jahren bie Schabe, welche Culins Defonomie und Beinrichs Sparfamfeit aufgebauft hatten. Raum vermogend, ihre erschlichene Bewalt gegen innere Saftionen ju behaupten , mußten fie es aufgeben , bas große Steuer Guropens gu lenten. Der namliche Burgerfrieg, welcher Deutsche land gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Krantreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Ludwig ber Drengebnte tritt feine Bolliabrigfeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantifchen Unterthanen ju befriegen. Diefe, burch Beinrichs erleuchtete Politit in Feffeln gentten, greifen jest, burch bie Belegenheit aufgeweut, und von einigen unternehmenben Subrern ermuntert , jum Gewehr, gieben fich im Staat jum einem eigenen Staat gufammen, und bestimmen bie fefte und machtige Stadt Rochelle jum Mittelpunkt ihres werdenben Reichs. Bu wenig Staatsmann, um burch eine weife Tolerang biefen Burgerfrieg in ber Geburt gu erfticen, und doch viel ju wenig herr über bie Rrafte feines Staats, um ihn mit Rachbrud gu fuhren, fieht fich Ludwig ber Drengehnte balb ju bem erniedrigenden Schritt gebracht, die Untermerfung ber Rebellen burch große Gelbfummen au ertaufen. Co febr ihm auch bie Staatellugheit rathen mochte, bie Rebellen in Bohmen gegen Defterreich ju unterftugen, fo unthatig mußte Beinrichs bes Bierten Cohn fur jest noch ihrem Untergange gufe. ben, gludlich genug, wenn fich bie Ralviniften in feinem Reiche ihrer Glaubensgenoffen jenfeits bes Rheins nicht gur Ungeit erinnerten. Gin großer Beift am Ruber bes Stagts murbe bie Protestanten in Frankreich jum Gehorfam gebracht, und ihren Brudern in Deutschland die Frenheit erfochten baben; aber Beinrich ber Bierte mar nicht mehr, und erft Richelieu follte feine Staatstunft wieber berpor rufen.

Indem Frankreich von ber Sobe feines Ruhms wieder herunter fant, vollendete das fren gewordene Holland ben Bau sciner Größe. Roch war ber begeisterte Muth nicht verraucht, der, von dem Geschlecht der Oranier entzündet, diese kaufmannische Mation in ein Heldenvolk verwandelt, und sie fahig gemacht hatte, ih Unabhängigkeit in einem morderischen Kriege gegen das Spanische Haus zu besbaupten.

haupten. Eingedent, wie viel sie selbst ben threr Befrepung fremdem Bepftande schuldig waren, brannsten diese Republikaner von Begierbe, ihren Deutsschen Brüdern zu einem ahnlichen Schicksale zu verschelfen, und dies um so mehr, da bepbe gegen den namlichen Feind stritten, und Deutschlands Frentheit der Frenheit hollands zur besten Brustwehr diente. Aber eine Republik, die noch um ihr eigenes Daschn kampfte, die mit den bewundernswürzdigsten Anstrengungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, durfte ihre Krafte der nothwendigen Selbstvertheidigung nicht entziehen, um sie mit großmuthiger Politik für fremde Staaten zu verschwenden.

Auch England, obgleich unterbeffen burch Schottland vergrößert, batte unter feinem ichwachen Satob in Europa bas Gewicht nicht mehr, welches ihm ber Berrichergeift feiner Glifabeth gu verschaffen ge-Ueberzeugt, daß bie Bohlfahrt ihrer muft batte. Infel an der Cicherheit ber Protestanten befestigt fen, batte fich biefe ftaatefluge Ronigin nie von bem Brundfat entfernt, jebe Unternehmung ju beforbern, bie auf Berringerung ber Defterreichifchen Dacht Ihrem Nachfolger fehlte es fomobl an Beift, biefen Grundfat ju faffen, als an Dacht, ihn in Ausübung zu bringen. Menn bie fparfame Elifabeth ihre Schate nicht fconte, um ben Dies berlanden gegen Epanien , Beinrich bem Bierten gegen die Buth ber Lique bengufpringen, fo uberließ Jafob - Tochter, Entel und Gibam ber Billfuhr eines unverfohnlichen Siegers. Wahrend bag biefer Ronig feine Belehrsamteit erschopfte, um den Ur-G. b. Bojabr. Rriege. I. 3 S. W. II.

freung ber toniglichen Majeftat im himmel aufgufuchen, ließ er bie feinige auf Erben verfallen. Indem er feine Beredfamfeit anftrengte, um bas unumfebrantte Recht ber Ronige zu erweifen, erinnerte er die Englische Ration an bas ihrige, und pericerate burd eine unnube Gelbverfcmenbung fein wichtigftes Regal, bas Parlament zu entbeba ren, und ber Frepheit ihre Stimme ju nehmen. Ein angebornes Grauen vor jeber blogen Rlinge fcredte ibn auch von dem gerechteften Rriege gurud ; fein Liebling Budingham fpielte mit feinen Schwachen, und feine felbstgefällige Gitelfeit machte es ber Spanifchen Arglift leicht, ibn gu betrugen. bag man feinen Gibam in Deutschland ju Grunde richtete, und bas Erbtheil feiner Entel an andere verschentte, jog biefer blobfinnige gurft mit gludfeligem Boblaefallen ben Beibrauch ein, ben ibm Defterreich und Spanien ftreuten. Um feine Aufmertfamteit von bem Deutschen Rriege abzulenten, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Dadrid, und der fpaghafte Bater ruftete feinen abenteuerlichen Sohn felbit zu bem Gautelfpiel aus, mit welchem biefer feine Spanische Braut überraschte. Die Spanifche Braut verschwand feinem Cohne, wie bie Bohmifche Rrone und ber Pfalgifche Churhut feinem Gibam, und nur ber Tob entrig ihn der Gefahr, feine friedfertige Regierung mit einem Rriege gu beschließen, blos weil er ben Duth nicht gehabt hatte, ihn von weitem ju zeigen.

Die burgerlichen Sturme, burch fein ungefchidtes Regiment vorbereitet, erwachten unter feinem ungladlichen Sohn, und nothigten biefen balb nach einigen unerheblichen Berfuchen, jedem Antheil an bem Deutschen Kriege zu entfagen, um die Buth der Faktionen in seinem eigenen Reiche zu lofchen, von benen er endlich ein beklagenswerthes Opfer ward.

3men verbienftvolle Ronige, an perfonlichem Ruhm einander zwar bep weitem nitht gleich , aber. gleich an Macht und an Ruhmbegierbe, festen bamale ben Guropaifchen Rorben in Achtung. ber langen und thatigen Regierung Chriftians bes Bierten muche Danemart zu einer bebeutenten Macht empor. Die perfonlichen Gigenfchaften biefes Surften, eine vortreffliche Marine, auserlefene Truppen, wohlbestellte Finangen und staatstluge Bundniffe vereinigten fich, diefem Staate einen blubenden Wohlftand von innen, und Unfebn von Schweben batte Guftav außen ju verschaffen. Bafa aus ber Rnechtschaft geriffen, burch eine weife Gefetgebung umgestaltet, und ben neugefchaffenen Staat zuerst an ben Tag ber Weltgeschichte bervor Bas diefer große Pring nur im roben gezogen. Grundriffe andeutete, murbe burch feinen großern Entel Guftav Abolph vollendet.

Bepde Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnaturlich zusammen gezwungen, und fraftlos in dieser Bereinigung, hatten sich zu ben Zeiten der Reformation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung war die Epoche ihres Gedeihens. So schädlich sich jene gezwungene Bereinigung fur bepde Reiche erwiesen, so nothwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft und Harmonie. Auf bepde stutte sich die evangelische Kirche; bepbe hatten bieselben Meere zu bewachen; Ein Interesse hatte sie gegen benfelben Feind vereinigen sollen. Aber ber Haß; welcher die Berbindung beiber Monarchien aufgelost hatte, suhr fort, die längst getrennten Nationen feinbselig zu entzwepen. Noch immer konnten die Danischen Könige ihren Ansprüchen auf das Schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Andenken der vormaligen Danischen Tyranney nicht verbannen. Die zusammensließenden Grenzen bepder Reiche boten der Nationalfeinbschaft einen ewigen Zunder dar, die wachsame Eisersucht beyder Könige und unvermeidliche Handelskollisionen in den Nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter ben Bulfemitteln, woburch Guftav Bafa, ber Stifter bes Schwedischen Reichs, feiner neuen Schopfung Festigfeit zu geben gesucht hatte, mar bie Rirchenreformation eine ber wirkfamften gemefen. Gin Reichsgrundgefes ichlog bie Unhanger bes Danftthums von allen Staatsamtern aus, und verbot iebem funftigen Beherricher Schwebens, ben Religions-Buftanb bes Reiche abzuanbern. Aber ichon Guffans amenter Gohn und zwenter Rachfolger, Johann, trat zu dem Papftthum gurud, und beffen Sobn. Sigismund, zugleich Ronig von Polen, erlaubte fich Schritte, welche jum Untergang ber Berfaffung und ber herrichenden Rirche abzielten. Rarin, Bergog von Gubermannland, Guftave britten Sohn, an ihrer Spibe, thaten bie Stande einen berghaften Biberftand, woraus julest ein offenbarer Burger. frieg zwischen bem Dheim und Reffen, zwischen bem Ronig und ber Nation fich entzunbete. Bergog Rarl,

.wahrend ber Abmefenheit bes Ronigs Bermefer bes Reichs, benutte Sigismunde lange Refibeng in Do-Ien und den gerechten Unwillen ber Stande, bie . Ration fich aufs engfte gu verbinben, und feinem eigenen Saufe unvermeret ben Weg gum Throne gu babnen. Die fchlechten Maasregeln Sigismunds be-Trberten feine Absicht nicht wenig. Gine allgemeine Reichsversammlung erlaubte fich , jum Bortheil bes Reichsvermefers, von bem Recht ber Erftgeburt abgumeichen, welches Guftav Bafa in ber Schwebi= ichen Thronfolge eingeführt hatte, und feste ben Bergog von Subermannland auf ben Thron, von welchem Sigismund mit feiner gangen Rachfommenfchaft feverlich ausgeschloffen murbe. Der Sohn bes neuen Ronigs, ber unter bem Ramen Rarle bes Reunten regierte, mar Buftav Abolph, bem aus eben biefem Grunde bie Unhanger Sigismunds, als bem Sohn eines Thronraubers, Die Unerfennung verfagten. Aber wenn die Berbindlichkeit gwifchen Ronig und Bolt gegenseitig ift, wenn fid Staaten nitht wie eine tobte Bagre von einer Sand gur anbern forterben, fo muß es einer gangen, einftimmig handelnden Ration erlaubt fenn, einem eibbruchigen Beberricher ihre Pflicht aufzufundigen und feinen Dlas burch einen Burbigern gu befegen.

Suftav Abolph hatte bas fiebzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der Schwedische Thron durch ben Tod seines Baters erledigt wurde; aber die frühe Reife seines Geistes vermochte die Stände, ben gefehmäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu feinem Bortheil zu verkurzen. Mit einem glorreichst. Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung,

bie ben Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Grafin von Brabe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war auf- richtig, ben Schwedischen Thran mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Reigung der höhern Regentenpstill, und die helbentugend gewann wieder ausschlieffend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glud einzuschränken.

Christian ber Vierte von Danemark, König schon, ehe Gustav das Licht ber Welt erblickte, hatte die Schwedischen Grenzen angefallen, und über den Water dieses Helben wichtige Bortheile errungen. Gustav Adolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkaufte durch weise Ausopferungen den Frieden, um seine Waffen gegen den Czaar von Moskau zu kehren. Nie versuchte ihn der zwepdeutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Bolker in ungerechten Kriegen zu versprüßen; aber ein-gerrechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Waffen waren glücklich gegen Russand, und das Schwedissche Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Osten vergrößert.

Unterbeffen feste Konig Sigismund von Polen gegen ben Sohn die feinbfeligen Gefinnungen fort, wozu ber Bater ihn berechtigt hatte, und ließ keinen Kunftgriff unversucht, die Unterthanen Gustav Abolphs in ihrer Treue wankend, seine Freunde kaltsinnig, feine Feinde unverschnlich zu machen. Weder die großen Eigenschaften seines Gegners, noch die geshäuftesten Merkmale von Ergebenheit, welche Schwes

ben seinem angebeteten Konige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thorichten Hoffnung heilen, den verlornen Thron wieder zu besteigen. Alle Friedensvorschläge Gustavs wurden mit Ueberzmuth verschmaht. Unwilleuhrlich sah sich dieser friedliebende Held in einen langwierigen Krieg mit Pohsten verwickelt, in welchem nach und nach ganz Liefland und Pohlnisch Preußen der Schwedischen herrschaft unterworfen wurden. Immer Sieger, war Gustav Abolph immer der erste bereit, die hand zum Frieden zu bieten.

Diefer Schwedischpohinische Rrieg fallt in ben Anfang bes brepfigjahrigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung fieht. Es war genug, daß Ronig Sigismund, ein Ratholit, die Schwedifche Rrone einem protestantischen Pringen ftreitig machte, um fich ber thatigften Kreunbichaft Gpaniens und Defterreichs verfichert halten ju tonnen; eine boppelte Bermandtichaft mit bem Raifer gab ihm noch ein naberes Recht an feinen Schus. Bertrauen auf eine fo machtige Stube mar es auch vorzüglich, mas ben Konig von Dohlen gur Fortfeggung eines Rrieges aufmunterte, ber fich fo febr gu feinem Nachtheil erflarte, und bie Bofe ju Dabrib und Bien unterließen nicht, ihn burd prablerifche Berfprechungen ben gutem Muthe gu erhalten. Indem Sigismund in Liefland, Rurland und Preufen einen Dlat nach bem andern verlor, fab er feinen Bundesgenoffen in Deutschland ju ber nemlichen Beit von Sieg ju Sieg ber unumfchrankten Berrichaft entgegen eilen - fein Bunber, wenn feine Abneigung gegen ben Frieden in gleichem Berhaltniß mit

feinen Rieberlagen flieg. Die Beftigfeit, mit ber er feine ichimarifche Soffnung verfolgte, verblenbete ibm bie Mugen gegen bie argliftige Politik feines Bunbesgenoffen, ber auf feine Untoften nur ben fcmebifchen Belben befchaftigte, um besto ungeftorter bie Rrepheit bes Deutschen Reichs umgufturgen, und alebann ben erschöpften Morben als eine leichte Eroberung an fich ju reißen. Gin Umftand, auf ben man allein nicht gerechnet hatte - Guftavs Belbenaroffe gerriß bas Gemebe biefer betrugerifchen Diefer achtjahrige Pohlnifche Rrieg, Staatstunft. weit entfernt, bie Schwedische Macht zu erschöpfen. hatte blos bagu gebient, bas Felbherrngenie Guftap Abolphs ju zeitigen, in einer langen Sechtubung bie Schwedischen Beere ju ftablen, und unvermerft bie neue Rriegsfunft in Bang zu bringen, burch welche fie nachher auf Deutschem Boben Bunder thun follten.

Nach biefer nothwendigen Digreffion über ben bamaligen Buftand ber Europäischen Staaten feb mir erlaubt, ben Faben ber Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferbinand wieber, aber noch nicht ben Aufwand, den ihre Wiebereroberung ihm gekoftet hatte. Eine Summe von 40 Millionen Gulben, welche bie Konfiskationen in Bohmen und Mahren in seine Hande brachten, wurde hinzreichend gewesen seyn, ihm und seinen Alliirten alle Unkoften zu verguten; aber diese unermestliche Summe war balb in ben Handen ber Jesuiten und seiner Gunftlinge zerronnen. Herzog Marimilian von Bapern, bessen siegerichem Arme ber Kaiser fast allein

ben Befis feiner Staaten verbanfte, ber, um feiner Religion und feinem Raifer gu bienen, einen naben Bermanbten aufgeopfert batte, Maximilian hatte bie gegrundetften Unfpruche auf feine Dantbarteit; und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch vor bem Musbruch bes Rriegs mit bem Raifer ichloff. hatte er fich ausbrudlich ben Erfat aller Untoften ausbebungen. Ferbinanb fühlte bie gange Berbindlichfeit, welche biefer Bertrag und jene Dienfte ibm aufleg. ten; aber er haten nicht Luft , fie mit eigenem Berluft ju erfullen. Seine Abficht mar, ben Bergog auf bas glangenbite ju belohnen, aber ohne fich felbft Wie fonnte biefes beffer gefchehen, au berauben. als auf Untoften besjenigen gurften, gegen welchen ihm ber Rrieg biefes Recht ju geben fcbien, beffen Bergehungen fcmer genug abgefchilbert werden fonnten, um jebe Gewaltthatigfeit burch bas Unfeben ber Befete ju rechtfertigen? Kriebrich mußte alfo meiter verfolgt, Friedrich ju Grunde gerichtet merben, bamit Marimilian belobnt werden fonnte, und ein neuer Rrieg ward eröffnet, um ben alten gu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund tam bingu, bas Gewicht biefes erstern zu verstärken. Bis hierher hatte Ferdinand blos für seine Eristenz gefochten, und keine andere Pflichten, als die der Selbstvertheidigung, erfüllt. Zeht aber, da der Sieg ihm Frenheit zu handeln gab, gedachte er seiner vermenntlichen höheren Pflichten, und erinnerte sich an das Gelübbe, das er zu Loretto und Rom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gefahr seiner Krone und seines Lebens ihre

Berehrung auszubreiten. Die Unterbruckung ber Droteftanten mar mit biefem Gelubbe ungertrennlich ver-Inupft. Gunftigere Umftanbe tonnten fich szu Erfullung beffelben nicht vereinigen, ale fich jest nach Endigung bes Bohmifchen Rriegs benfammen fan-Die Pfalgischen gande in fatholische Banbe ju bringen, fehlte es ihm weber an Dacht, noch an einem Schein bes Rechts, und unüberfehlich wich: tig maren die Folgen biefer Beranberung fur bas gange fatholifche Deutschland. Ebem er ben Bergog bon Baiern mit bem Raube feines Bermanbten belohnte, befriedigte er zugleich feine niedrigften Begierben, und erfullte feine erhabenfte Dflicht; er germalmte einen Feind, ben er hafte; er erfparte feinem Eigennut ein ichmerzhaftes Opfer, inbem er fich bie himmlische Rrone verdiente.

Kriedrichs Untergang mar langit im Rabinet bes Raifers beichloffen , ehe bas Schicfal fich gegen ibn erelarte; aber erft, nachbem biefes lette gefcheben war, magte man es, diefen Donner ber willeugeli. chen Gewalt gegen ihn ju fchleubern. Gin Schluf bes Raifers, bem alle Formalitaten fehlten, welche bie Reichsgefete in einem folden Salle nothwendig machen, ertlate ben Churfurffen und bren anbere Dringen, welche in Schleffen und Bohmen fur ibn bie Baffen geführt hatten, als Beleibiger ber tai: ferlichen Majestat und Storer bes Landfriedens, in bie Reichsacht und aller ihrer Burben und Lanber verluftig. Die Bollftredung biefer Senteng gegen Briebrich , namlich bie Eroberung feiner Lander , murbe, mit einer abnlichen Berfpottung ber Reichs. gefete, ber Rrone Spanien, ale Befigerin bes Bur-

aunbifchen Rreifes, bem Bergog von Baiern unb ber Lique aufgetragen. Bare bie evangelische Union bes Damens werth gewefen, ben fie trug, und ber Eache, bie fie vertheibigte, fo murbe man ben Boll. fredung ber Reichsacht unüberminbliche Sinderniffe gefunden haben; aber eine fo verachtliche Dacht, bie ben Spanifchen Truppen in ber Unterpfalg taum gemadfen mar, mußte es aufgeben, gegen bie vereis nigte Macht bes Raifers, Baierns und ber Lique au ftreiten. Das Urtheil ber Reichsacht, welches über den Churfurften ausgesprochen mat, icheuchte fogleich alle Reichsftabte von bem Bundnig hinmeg, und bie Furften folgten balb ihrem Benfpiele. Glud. Blich genug, ihre eigenen ganber gu retten , überließen fie ben Churfurften , ihr ehemaliges Dberhaupt , ber Billeuhr bes Raifers, fcwuren die Union ab, und Gelobten, fie nie wieber ju erneuern.

Unrühmlich hatten bie Deutschen Fürsten ben unglücklichen Friedrich verlassen, Bohmen, Schlessen und Mahren ber furchtbaren Macht bes Raisers gehuldigt; ein einziger Mann, ein Glückritter, bessen ganzer Reichthum sein Degen war, Ernst Graf von Mansfeld, wagte es, in der Bohmischen Stadt Pilsen der ganzen Macht des Raisers zu trogen. Bon dem Churfürsten, dem er seine Dienste gewidmet hatte, nach der Prager Schlacht ohne alle Hüsse geslichen unwissend sogar; ob ihm Friedrich seine Beharrlichkeit dankte, hielt er noch eine Zeit lang allein gegen die Kaiserlichen Stand, die Stadt Pilsen an den Kaiser verkauften; von diesem Schlage nicht erschüttert, sah man ihn bald darauf in der

Dberpfalz neue Berbeplate anlegen, um bie Trup. pen an fich ju gieben, welche die Union verabichiebet hatte Gin neues, zwanzig taufend Mann fartes Deer entftanb' in turgem unter feinen Sahnen. um fo furchtbarer fur alle Provingen, auf die es fich marf, meil es burch Raub allein fich erhalten fonnte. Unwiffend, mobin biefer Schwarm fturgen murbe, gitterten icon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ihn ansochen fonnte. Aber ins Gebrange gebracht von bem Bergog von Bayern, ber als Bollftreder ber Reichsacht in Die Dberpfalz einbrang, mußte Mansfeld aus biefer Gegend entweichen. Durch einen gludlichen Betrug bem nacheilenben Banerifchen General Tilly entsprungen, ericbien et auf Einmal in ber Unterpfalt, und ubte bort an ben Rheinischen Bisthumern die Diffhandlungen aus, die er ben Frankischen zugebacht hatte. Dab. rend bag bie Raiferlichbaperifche Armee Bohmen überfcwemmte, mar ber Spanifche General Umbros Spinola von ben Nieberlanden aus mit einem anfehnlichen Beer in bie Unterpfalz eingefallen, welche ber Ulmer Bergleich ber Union ju vertheibigen erlaubte. Aber die Masregeln maren fo ichlecht genommen , bag ein Plat nach bem andern in Spanifche Bande fiel, und endlich, ale bie Union auseinander gegangen mar, ber größte Theil bes Lanbes von Spanischen Truppen befett blieb. Der Spanifche General Corduba, welcher biefe Truppen nach bem Abgug bes Spionola befehligte, bob eiligst bie Belagerung Frankenthals auf, als Mansfelb in Die Unterpfalz eintrat. Aber anftatt bie Spanier aus biefer Proving ju pertreiben, eilte biefer uber ben Rhein, um feinen beburftigen Truppen in bem Elfaf

ein Fest zu bereiten. Bur fürchterlichsten Ginobe wurden alle offnen Lander, über welche sich dieser Rauberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Plundezung loskaufen. Gestärkt von diesem Buge, zeigte sich Mansfeld wieder am Rhein, die Unterpfalz zu beden.

So lange ein folder Urm fur ihn ftritt, mar Churfurst Kriedrich nicht unrettbar verloren. Aussichten fingen an fich ihm ju zeigen, und bas Unglud wedte ibm Freunde auf, die ibm in feinem Glude gefdwiegen hatten. Ronig Jafob von England, ber gleichgultig jugefeben hatte, wie fein Gibam bie Bohmifche Rrone vertor, ermachte aus feiner Ruhllofigkeit, ba es bie gange Erifteng feiner Tochter und feiner Entel galt, und ber fiegreiche Feind eis nen Angriff auf bie Churlande magte. Spat genua öffnete er jest feine Schape, und eilte, bie Union, bie bamals die Unterpfalz noch vertheibigte, und, als biefe babin mar, ben Grafen von Mansfelb mit Beld und Truppen ju unterftugen. Durch ihn murbe auch fein naber Unvermandter , Ronia Chriftian von Danemart, ju thatiger Bulfe aufgeforbert. Der ablaufende Stillftand zwischen Spanien und Bolland beraubte zugleich ben Raifer alles Bepftanbes, ben er von ben Nieberlanden aus zu erwarten gehabt hatte. Wichtiger als alles biefes mar ibie Bulfe, die bem Pfalggrafen von Siebenburgen und Ungarn aus erfchien. Der Stillftanb Gabors mit bem Raifer mar taum ju Ende, ale biefer furcht. bare alte Reind Defterreiche Ungarn aufe neue uber. fcmemmte, und fich in Pregburg jum Ronig fronen

ließ. Reifend fcnell maren feine Fortfcbritte, bas Boucquoi Bohmen verlaffen mußte, um Ungarn und Defterreich gegen Gaborn zu vertheibigen. Diefer tapfere General fand ber ber Belagerung von Reu. haufel feinen Tob; ichen vorher mar ber eben fo tapfere Dampierre vor Pregburg geblieben. gehalten brang Sabor an bie Defterreichische Grenze por; ber alte Graf von Thurn und mehrere geach= tete Bohmen hatten ihren Sag und ihren Urm mit biefem Reind ihres Reindes vereinigt. Gin nachbrude licher Angriff von Deutscher Geite, mahrend bag Gabor ben Raifer von Ungarn aus bebranate , batte Kriedrichs Glud fonell migter herstellen tonnen; abet immer hatten bie Bohmen und bie Deutschen bie Baffen aus ben Sanden gelegt, wenn Gabor ins Reld rudte, immer batte fich biefer lettere ericopft, wenn jene anfingen fich zu erholen.

Friedrich hatte indeffen nicht gefaumt, fich fei-Befchuber Mansfeld in bie Arme gu Berfleibet erfchien er in ber Unterpfalt, merfen. um welche Mansfelb und ber Baperifche General Dilly fich riffen; bie Dberpfalz hatte man langft übermil tigt. Ein Strahl von hoffnung ging ihm auf, als aus ben Trummern ber Union neue Freunde fur ibn erftanben. Markgraf Georg Kriebrich von Baben. ein ehemaliges Ditglied berfelben , fing feit einiger Beit an, eine Rriegsmacht gusammen gu gieben, welche fich balb ju einem ansehnlichen Beere vermehrte. Diemand mußte, wem es galt, als er unverfebens ins Felb ructe, und fich mit bem Grafen Dans. felb vereinigte. Seine Markgrafichaft hatte er, ehe er in ben Rrieg jog , feinem Cohne abgetreten , um sie burch biesen Aunfigriff ber Rache bes Kaisers zu entziehen, wenn das Glud etwas menschliches aber ihn verhängen sollte. Auch der benachbarte Herzog von Würtemberg fing an, seine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrafen wuchs dadurch der Muth, und er arbeitete mit allem Ernste daran, die Union wieder ins Leben zu rufen. Sest war die Reihe an Tilly, auf seine Sicherheit zu denken. In größter Eile zog er die Truppen des Spanischen Generals Corduba an sich. Aber indem der Feind seine Macht vereinigte, trennten sich Mankseld und der Markgraf von Baben, und der letztere wurde von dem Bayerischen General ben Wimpsen geschlasgen (1622).

Ein Aventurier ohne Beld, bem man felbft bie rechtmafige Geburt ftreitig machte, hatte fich jum Bertheibiger eines Ronigs aufgestellt, ben einer feiner nachften Bermanten ju Grunde richtete, und ben Bater feiner Gemablin im Stich ließ. Gin regierender Pring begab fich feiner gander, bie er rubig beberrichte, um fur einen anbern, ber ihm fremb mar, bas ungemiffe Glud bes Rriegs zu versuchen. Ein neuer Gluderitter, an Staaten arm, befto reicher an glorreichen Uhnen, übernimmt nach ihm bie Bertheibigung einer Sache, melde jener auszufuhren verzweifelte. Bergog Chriftian von Braun. fcweig, Abminiftrator von Salberftabt, glaubte bem Grafen von Mansfeld bas Geheimniß abgelernt gu haben, eine Urmee von zwanzig taufend Mann ohne Gelb auf ben Beinen zu erhalten. Bon jugendlis chem Uebermuthe getrieben, und voll Begierbe, fich auf Roften ber tatholifchen Beiftlichfeit, Die er ritterlich hafte, einen Namen zu machen, und Beute zu ers werben, versammelte er in Niedersachsen ein betracht, liches heer, welchem die Bertheidigung Friedrichs und ber Deutschen Frenheit ben Namen leihen mußte. Gottes Freund und ber Pfaffen Feind war ber Wahlspruch, ben er auf seinen Munzen von eingeschmolzenem Rirchenfilber führte, und bem er burch seine Thaten keine Schande machte.

Der Beg, ben biefe Rauberbande nahm, mar wie gewöhnlich mit ber fchrecklichften Berheerung be-Durch Plunderung ber Rieberfachfifchen zeichnet. und Westphalischen Stifter fammelte fie Rrafte, Die Biethumer am Dberthein ju pfundern. Bon Freund und Feind bort vertrieben , naberte fich der Ubminiftrator bey der Maingifchen Ctadt Sochft bem Mainftrome, ben er nach einem morberifchen Gefechte mit Tillp, ber ihm ben Uebergang freitig mas' den wollte, paffirte. Mit Berluft feines balben Beers erreichte er bas jenseitige Ufer, mo er ben Ueberreft feiner Truppen fchnell wieber fammelte, und mit bemfelben ju bem Grafen von Mansfeld flief. Berfolgt von Tilly, fturgte fich biefer vereinigte Schwarm jum zwenten Mal uber bas Elfaß .- um bie Bermuftungen nachzuholen, bie ben bem erften Einfall unterblieben maren. Mabrend bag ber Churfurft Priedrich, nicht viel anbere als ein fluchtiger Bettler, mit bem Beere herumgog, bas ihn als feinen Beren erkannte, und mit feinem Ramen fich fcmude te, waren feine Freunde gefchaftig, ihn mit bem Rais fer ju verfohnen. Ferbinand wollte biefen noch nicht alle hoffnung benehmen, den Pfalggrafen wieder eingefest zu feben. Boll Arglift und Berftellung, zeigte

geiste er fich bereitwillig zu Unterhanblungen, woodburch er ihren Eifer im Felbe zu erkalten, und bard Aeußerste zu verhindern hoffte. König Jakob, das Spiel der Desterreichischen Argtist, wie immer, trugd durch seine thörichte Gesthäftigkelt nicht werig dazus bep, die Maßregeln des Katsers zu unterstützen. Boe allem vollangte Ferdinand, daß Friedrich die Wassenvon sich logte, wenn er an die Gnade des Kaisers appellire; und Jakob fand diese Forderung äußerste billig. Auf sein Geheiß ertheitee der Pfalzgraf seinen einzigen wahren Beschützern, dem Grafen von Mansfeld und dem Abministrator, den Abschied, und erwartete in Holland sein Schickslau von der Barmberzigkeit des Kaisers.

Manefeld und Bergog Efriftian maren blos eines neuen Ramens wegen verlegen; bie Gache bes Pfalgarafen batte fie nicht in Raffung gelest. alfo tonnte fein Abichieb fie nicht antwaffnen! Der Rrieg war ibr 3med, gleich viel, fur weffen Same fie friegem. : Mach einem vergeblichen Berfuch bes Gradt fen Mansfeld, in bie Dienfte bes Raifers gu preten! sogen fich bepbe nach Lothringen, wo bie Musichmein! fiengen ihrer Truppen bis in bas Inneefte Arande reichs Schreden verbreiteten Gine Beiffang bestrem fie biet vergebens auf einen herrn, ber fie bingen follte, als die Bollanber, von bem Spanifchen Benerat Spinola bebrangt .. ibnen Dienfte anboten. 6. Rach. einem morberifchen Gefocht beb Rieneus : mit ber Spinniern . Die ihnen ben Bege vertegen wolltenst exceldten fie Solland, wo ihre Erfcheinung beet Spanifden General fogleich vermochte, bie Belages sung von Bergen op Boom aufzuheben. Aber auch C. b. Boiabr, Rriege I. 2 S. W II.

Solland twar biefet fichtimmen Bafte bolb mube, und: benutte ben erften Hugenblick von Erbolung, fich; ibres gefährlichen Benftanbes ju entledigen. Dansfelb lich feine Truppen in ber fetten Proving Dite friestand ju meuen Thaten fich ftarfen. Derzog Christian , voll Leibenschaft fur Die Pfalzgrafin , Die er in Solland hatte tennen lernen , und fragelufti= mr ale je , führte bie feinigen nach Rieberfachfen girud, ben Dandichub biefet Pringeffin auf feinem But, und bie Derife :: Alles fir Gott und. fie, auf feinen Sahnen. Bende hatten ibre Rolle: in biefem Rriege noch lange nicht geenbigt;

Alle faiferlichen Staaten waren jest endlich von. Reinden gereinigt, die Union aufgelost, ber Martgraf von Baden, Graf Mansfeld, und Bergog Chriftian aus dem Belbe grichlagen, und bie Pfale gifchen Lande pan ben Truppen ber Reichserekution überfcwemmt: Mannbeim und Seibelberg boeten bie! Baven, im Befibe. und balb wurde auch Rrantenthaf ben Spamiern geraumt. In einem Binter von Solland barrte ber Pfalggraf auf bie ifdyinisticht Erlaubnif. Durch einen Suffall ben Born bes Raifers. vorfohnen ju burfen; und ein fogenannter Churffere ffentag ju Regensburg folte endlich fein Schickfalbestimmen. Langst mar biefes am Sofe bes Raifere. entichieben ; aber jest erft waren bie Umftanbe gunffig genug, mit biefer gangen Entscheibung an bas Licht berpor au treten. Rach allem bem , mas bis jest von bam Soifer gegen ben Churfurften gefcheben mar, glauber Ferbinand beine aufrichtige Berfohnung, mehr boffen ju tonmen. Rur indem man bie Ges waltthatjafeit pollendete, glaubte man fie unfchiblich

gut muchen. Berloren mußte alfo bleiben , was vera loren war ; Friebrich burfte feine Lanber nicht wieber feben, und ein Furft ohne Land und Bole Bonnte ben Churbut nicht mehr tragen. Go fcmer fich ber Pfalggraf gegen bas Saus Defterreich fchulbet hatte, fo ein herrliches Berbienft hatte fich ber Bergog von Bapern um baffelbe erworben. Go viel bas Saus Defterreich und bie fatholifche Rirds von ber Radbegierbe und bem Religionshas bes Dfalgifch en Daufes ju fürchten baben mochten, fo viel hatten benbe von ber Dantbarteit und bem Religionseifer bes Baperifchen zu boffen. fich murbe, burch Uebertragung ber Pfalgifchen Churwurde an Bapern, ber fatholifden Religion bas entfchiebenfte Uebergewicht im Churfurftenrathe, unb ein bleibenber Sieg in Deutschland verfichert.

Diefes leste mar genug, bie brev gelftlichen Churfurften biefer Reuerung gunftig gu machen ; unber ben protestantischen mar nur bie einzige Stimme Churfachfens wichtig. Ronnte abet Johann Georg Dem Raifer ein Recht ftreitig machen, ohne welches er fine eigenes an ben Churhut bem Zweifel ausfehte? Ginem Surften gwar , ben feine Abfunft , feine Burbe und feine Dacht an bie Spise ber protestan. tif ben Rirche in Deutschland fellten , batte , wie cs fibien, nichts heiliger fenn follen, als bie Rechte biefer Ritche gegen alle Angriffe ber tatholifchen ju bea Daupten; aber bie Frage mar jest nicht fomobl, wie man bas Intereffe ber protestantifchen Religion gegen Die Ratholifen mahrnehmen, fondern welcher von zwen aleich gehaften Religionen, ber Ralvinifchen ober ber Dapftischen ; man ben Gieg über bie andere gonnen; welchem von zwen gleich fchlimmen Feinden

man bie Pfalgifche Chur gufprechen fofte; und im Gebrange gwifchen zwen entgegengefesten Pflichten mar es ja wohl naturlich - bem Drivathaf und bem Privatnugen ben Ausschlag heimzuftellen. Der. amene Befchuser ber Deutschen Frenheit und ber, proteftantifchen Religion ermunterte ben Raifer, über bie Pfalgifche Chur nach taiferlicher Dachtvolltommenbeit ju verfugen, und fich im geringften nicht itren gu laffen, wenn man von Seiten Churfachfens, ber Form wegen, fich feinen Magregeln entgegen feten follte. Benn Johann Georg in ber Rolge mit feiner Einwilligung jurud hielt, fo batte Berbinand felbft burch Bertreibung ber evangelischen Brebiger aus Bobmen ju biefer Ginnebanberung Anlag gegeben; und bie Belehnung Baperns mit ber Pfalgifden Chur borte auf eine gefesmibrige Sanblung au fenn , fobalb ber Raifer fich bazu verftand, bem Churfurften von Sadfen für eine Reche nung von feche Millionen Thaler Rriegstoften Die Laufis einzuraumen.

Ferdinand belehnte also, mit Miderspruch and gangen protestantischen Deutschlands, mit Berspottung der Reichsgrundgesetz, die er im ben Wahlkar pitulation beschworen, ben Herzog von Bapern zu Regensburg seperlich mit der Pfelzischen Chur, doch, wie es hieß, unbeschadet der Ansprüche, melde die Agnaten und Nachschmmen Friedrichs darauf geltend machen möchten. Dieser ungläckliche Fürst sah sich jest unwiderruslich aus dem Besitz seiner Gtaaten vertrieben; ohne vor dem Gerichte, das ihn vera dammte, zuvor gehört worden zu sepn; eine Gerechtigkeit, welche die Gesese auch dem geringsten

Unterthan, auch bem fcmargeften Berbrecher vergongen:

Diefer gewaltsame Schritt offnete enblich bem Ronig von England die Mugen, und ba um eben biefe Beit bie Unterhandlungen gerriffen murben, melme megen einer Beprath feines Sohnes mit einer Spanifchen Tochter angefponnen waren, fo nahm enblich Satob mit Lebhaftigfeit bie Darten feines Cibams. Gine Revolution im Frangofifchen Minifte. rium hatte ben Rarbingl Richelfeu jum Beren ber Befchafte gemacht, und biefes tief gefuntene Roniareich fing balb an zu fublen, bag ein Dann an feinem Ruber fag. Die Bewegungen bes Spanifchen Statthalters in Mailand, fich bes Beltlins gu bemachtigen, um von bier aus einen Bereinigungsmintt mit den Erbstaaten Defterreiche zu finden, erweckten wieder bie alte Rurcht vor biefer Dacht, und mit ibr bie Staatsmarimen Beinrichs bes Grofen. Gine Beprath bes Pringen von Ballis mit Benrifften von Kranfreich, ftiftete zwifchen biefen bepben Rronen eine engere Bereinigung, ju welcher auch Solland, Danemart, und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf wurde gemacht, Spanien mit gemaff. neter Sand gur Berausgabe bes Beltlins, und Des fterreich gur Bieberherftellung Friedrichs gu gmingen ? aber nur fur bas Erfte wurbe einige Thatfateit aegeigt. Satob ber Erfte ftarb, und Karl ber Erfte im Streit mit feinem Darlamente fonnte ben Angelegenheiten Deutschlands teine Aufmerkfamteit mehr fchenten. Savopen und Benedig hielten ihren Bepftand jurud, und ber grangofifche Dinifter glaubte bie Sugenetten in feinem Baterlande erft untermerfen ... zu muffen, ebe er es magen burfte, bie Drotestangen

in Deutschland gegen ben Ratfer ju beschüßen. Cogroße hoffnungen man von biefer Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen ber Erfolg.

Graf Mansfelb, von aller Bulfe entblogt, ftanb unthatig am Unterrhein, und Bergog Chriftian von Braunfdweig fab fich nach einem verungluckten Relb. gug aufs neue vom beutschen Boben vertrieben. Gin abermaliger Ginfall Bethlen Gabors in Dabren batte fich, weil er von Deutschland aus nicht unterftust wurde, fruchtlos wie alle vorigen, in einen formlichen Frieden mit bem Raifer geendigt. Die Union mar nicht mehr, fein protestantischer gurft mehr unter ben Baffen, und an ben Grengen von Rieberbeutich. land fant ber Bagerifche General Tilly mit einem fieggewohnten Deer auf protestantischem Boben. Die Bewegungen Bergog Christians von Braunschweig batten ibn nach biefer Gegenb, und einmal icon in ben Dieberfachfifchen Rreis gezogen, mo er Lippftabt, ben Baffenplat bes Udminiftrators, übermaltigte. Die Rothwendigfeit, biefen Feind zu beobachten und von neuen Ginfallen abzuhalten, follte auch noch jest feinen Aufenthalt auf Diefem Boben rechtferti: gen. Aber Mansfelb und Christian batten . Gelbmangel ihre Beere entlaffen, und die Armee bes Grafen Tilly fab weit und breit feinen Reind mehr. Warum beläftigte fie noch bas Land, in bem fe ftanb?

Schwer ift es, aus bem Sefcren erhigter Partepen, die Stimme der Wahrheit zu unterscheiden aber bebenklich war es, das die Ligue fich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohloden der Karholiken mußte die Befünzung bertrebven. Der Kaifer und

Die Liane fanden gewaffnet, und finfreich in Deutschland, und nirgende eine Dache, Die ihnen Biber-Rand leiften tonnte, wenn fie einen Berfuch magen follten, bie protestantifchen Stanbe angufallen ober gar ben Religionefrieden umzufturgen. Wenn Raifer Ferdinand auch wirklich von bem Gebanken weit ents fernt war, feine Giege ju migbrauchen, fo mußte Die Behrlofigfeit ber Proteftanten ben erften Bedans ten in ihm aufweden. Beraltete Bertrage fonnten frine Bugel fur einen gunften fepn , ber feiner Re-Imion alles fchulbig ju fenn glaubte, und jebe Ge= waltthatfafeit durch die religiofe Abficht fur geheiligt bielt. Dberbeutschland war übermaltigt, und Dieberbeutschland allein konnte feiner Alleingewalt noch im Bege fteben. Dier waren Die Protestanten Die berrichende Macht, bier maren ber fatholifchen Rirche bie meiften Stifter entriffen worben, und ber Beitpuntt ichien jest gefommen ju fenn, biefe verlornen Besithungen wieder an die Rirche gurud ju bringen. In Diefen von den Riederbeutschen Aurften eingegogenen Stifteen bestand jugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und ber Rirche ju bem Shrigen" je verhelfen, gab zugleich einen trefflichen Borwand ber, biele Surften ju fcmachen.

Unverzeihliche Sorglofigkeit marbe es gemefen fepn, in biefer gefahrvollen Lage fich maßig git verbalten. Das Andenken an die Gewaltthatigkeiten, die das Tillpfche Deer in Niedersachsen ausgenbt hatte, war noch ju neu, um die Stande nicht zu ihrer Selbstvertheidigung zu ermuntern. In möglichster Eilfertigkeit bewaffnete fich ber Rieder fach fische Kreis. Außerordentliche Kriegssteuern wurden ge-

boben, Truppen geworben , und Magagine angefullt. Man unterhanbelte mit Benebig, mit Sollanb, mit England wegen Subfibien. Dan berathichtagte, melde Dacht man an die Spige bes Bunbes ftellen follte. Die Ronige bes Sunbes und bes Baleifchen naturlithe Bunbesgenoffen biefes Rreifes, fonnten nicht gleichgultig jufeben , wenn ihn ber Raifer als Groberer betreten , und an ben Ruften ber Rordifchen Deere ihr Rachbar werben follte. Das boppelte Intereffe ber Religion und ber Staatsflugheit forberte fie auf, bie Fortschritte Diefes Monar. den in Rieberbeutschland gu begrangen. Chriftian ber Bierte, Ronig von Danemart, gabite fich als Bergog von Solftein felbft zu ben Standen biefes Rreifes; burch gleich ftarte Grunde wurde Guffav Abolph von Schweden zu einem Untheil an biefem Bundnif bewogen.

Beybe Könige bewarben sich wetteifernd um tie Spre, ben Niederfächsischen Kreis zu vertheibigen, und die furchtbare Desterreichische Macht zu bekriegen. Jeber bot sich an, eine wohlgerüstete Armee aufzustellen, und in eigner Person anzusühren. Siegeriche Feldzüge gegen Moskau und Pohlen gaben bem Bersprechen des Schwebischen Königs Nachdruck; die ganze Kufte des Belt war von dem Namen Sussaw Abolphs erfüllt. Aber der Ruhm dieses Nebenduhlers nagte am Herzen des Danischen Koligs, und je mehr Lorbern er sich selbst in diesem Feldzuge versprach, desto weniger konnte Christian der Bierte es von sich erhalten, sie seinem beneideten Nachbar zu gennen. Beyde brachten ihre Borschläge und Bedingungen vor das Englische Ministerium, wo

es enbiich Christian bem Bierten gelang, feinen Mitswerber zu überbieten: Guftav Abolph forderte zu feiner Sichetheit die Eineaumung einiger festen Plate in Deutschland, wo er felbst feinen Juß breit Landbes besaß, um feinen Teuppen im Fall-eines Unstädes die nothige Jusiacht zu gewähren. Cheistian ber Bierte hatte holftein und Intland, burch welche Lander er sich nach einer verlornen Schlacht ficher purtid ziehen konnte.

Um feinem Rebenbubler ben Rang abjulaufen, eilte ber Konig von Danemart, fich im Beibe gu zeigen. Bum Dberften bes Dieberfachfolchen Areifes ernannt, batte er in furgem ein 60,000 Mann far-Tes Beer auf ben Beinen; ber Ubminiftrator, von Magbeburg, die Bergoge von Braunschweig, die Bert joge von Medlenburg traten mit ihm in Berbinbung. Der Bepftand, ju welchem England hoffnung gemacht hatte, ethobte feinen Duth, und mit einer folden Dacht ausgeruftet, fcmeichelte er fich, biefen Rrieg in einem Felbauge ju endigen. Rach Bien berichtete man, bag bie Bewaffnung nur gur Abficht babe, ben Kreis zu vertheibigen, und die Rube in biefer Gegend aufrecht ju erhalten. Aber bie Unterbanblungen mit Bolland, mit England, felbft mit Rranfreich, bie außerorbentlichften Unftrengungen bes Rreifes, und bie furchtbare Urmee, welche man aufftellte., fchienen etwas mehr als bloge Bertheidigung, fchienen bie gangliche Wieberherftellung bes Churfurften von ber Pfals, und bie Demuthigung bes gu machtig geworbenen Raifers jum Endzwed ju haben.

Rachdem der Raifer Unterhandlungen, Ermalinungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erfcopft

. . .

batte, ben Sonig von Danemart und ben Riebers fachfifchen Areis ju Bieberlogung ber Moffen ju venmogen , fingen bie Feindfeligfeiten on, und Riederbeutschland murbe nun ber Schauplas bes Rrieges. Graf Zillo folgte bem linken Ufer bes Beferftroms: und bemachtigte fich aller Daffe bis Minben; nad einem fehigeftblagenen Angriff, auf Rienburg und feis wem liebergange über ben Strone, überichwemmite er bas Kurftenthum Calemberg, und ließ es burch feine Truppen befehen. Um rechten Ufer ber Befer agirte ber Ronig , und verbreitete fich in ben Braunfchmeis gefcen Lanben! Aber burch ju ftatte Detafchements hatte er fein Sauptheet gefchmacht, bal er mit bem Weberreft nichts erhebliches ausrichten formte. Der Meberlegenheit feines Gegners bewußt, " vermieb er eben fo forgfaltig eine entfcheibenbe Ochlacht, ate ber igiftifche Felbherr fie fuchte.

Bieber hatte ber Raifer blos mit ben Waffen Baverns und ber Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die Spanisch-Rieberlandischen Salfsvolker ausnimmt, welche die Unterpfalz überfielen. Marifiellan führte ben Krieg als Oberster der Reichserer kution, und Tilly, der fie befehligte, war ein Baperischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felbehatte ber Kaiser ben Waffen Baverns und der Ligue ju danken; diese hatten also sein ganzes Glud und Ansehen in Sanden. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Bayerns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weit aussehenden Entwürsen, denen man nach einem so glanzenden Ansang am kaiserlischen Hofe Raum zu geben begann.

Jan Jan Lander and Hall

So bereitwillig bie Lique fich gezeige hatte, bie Bertheidigung bes Raifers zu übernehmen , an wels ther ibre eigene Boblfabrt befestigt mar, fo menig mar gu erwarten a bag fie biefe Bereitwilligfeit auch auf die faiferlichen Groberungeplane erftreden wurde. Der menn fie auch ihre Armeen funftig ju Erobes rungen bergab, fo mar ju furchten, bag fie mit bem Raifer nichts ale ben allgemeinen Sag theilen murbe, um fur fich allein alle Bortheile bavon zu ernten. Rur eine ansehnliche Becresmacht, von ihm felbft aufgestellt, tonnte ibn biefer brudenben Abbangigfeit won Bapern fiberbeben , und ibm Gine bisberige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten helfen. ber Rrieg batte bie faiferlichen gande viel ju febr erfchopft, um die unermeglichen Roften einer folchen Rriegsruftung beftreiten ju fonnen. Unter biefen Umftanden tonnte bem Raffer nichts willfommuer fenn, ale ber Antrag, womit einer feiner Officiere ibn überrafchte.

Graf Wallenstein war es, ein verdienter Officier, ber reichste Selmann in Bohmen. Er hatte dem Laiferlichen Hause von früher Jugend an gediene, umd sich in mehreren Feldzügen gegen Türken, Benetianer, Bohmen, Ungarn, und Siebenbürgen auf bas rühmlichste ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Oberster bengewohnt, und nachber als General = Major eine Ungarische Armee in Mahren geschlagen. Die Dankbarkeit des Kaisers kam diesen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Theil der nach dem Bohmischen Aufruhr konfiscirten Güter war seine Belohnung. Im Besit eines unermeslichen Bermögens, von ehrgeisigen Entwürsen erhitt, voll

Auperficht auf feine gladlichen Sterne, und noch mehr auf eine grandliche Berechnung ber Beitumftanbe, erbot et fich fur ben Raifer, auf eigene und feiner Freunde Roften, eine Armee auszuruften und vollig ju betleiben, ja felbft bie Sorge fur ihren Unterhalt bem Raifer gu erfparen, wenn ibm geftattet marbe, fie bis auf 50,000 Mann ju vergrößern. Riemand war, ber biefen Borfdlag nicht als bie fdimarifche Geburt eines braufenben Ropfes verlachte - aber ber Berfuch mar noch immer reichtich belobnt, wenn auch nur ein Theil bes Berfprechens erfullt murbe. Man übertief ihm einige Rreife in Bohmen gu Dufterplaten , und fugte bie Erlaubnif bingu , Offiziereffellen zu vergeben. Benide Monate, To fanben 20.000 Mann unter ben Baffen . melden er bie Defterreichifchen Grengen verließ; balb barauf erichien er ichon mit 30,000 an ber Grenge von Rieberfachsen. Der Raifer hatte zu ber gangen Ausruftung nichts gegeben als feinen Ramen. Ruf bes Felbheren , Aussicht auf glangenbe Beforberung, und hoffnung ber Bente locte aus allen Begenben Deutschlands Abenteurer unter feine Kahnen, und fogar regierende Rurften, von Rubinbegierbe ober Gewinnfucht gereist, erboten fich jest, Regimenter für Defterreich aufzuftellen.

Jett alfo — zum Erstenmal in biefem Rriege — erfchien eine taiferliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung fur die Protestanten, eine nicht viel erfreulichere fur die Ruthollichen. Walstenstein, hatte Befehl, feine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit dem Baperischen General den Konig von Danemark

anjugreifen. Aber langft fon eiferfüchtig auf Dilly's. Rriegerubm , bezeigte er feine Luft , Die Lorbern bies. fes gelbzuge mit ihm gu theilen, und im Schimmer von Tilly's Thaten ben Ruhm ber feinigen gu verlieren. Sein Rriegsplan unterftuste gwar bie Dperationen bes lettern, aber gang ungbhangig von benfelben fubrte er ibn aus. Da ihm bie Quellen fehlten, aus welchen Tilly die Bedurfniffe feines Seeres. bestritt, fo mußte er bas feinige in mobibabenbe ganber fuhren, die von bem Rriege noch nicht gelitten batten. Dhne alfo, wie ihm befohlen mar, ju bem, ligiftifchen Felbheren gu ftogen, rudte er in bas Salberftattifche und Dagbeburgifche Gebiefand ben. machtigte fich bey Deffau ber Elbe. Alle Lander ge bepben Ufern biefes Stroms lagen nun feinen Erpreffungen offen; er tonnte von ba bem Ronige von Danemart in ben Ruden fallen, ja, wenn es nothig war, in die eignen gander beffelben einen Beg fic babnen.

Christian ber Bierte fühlte die ganze Gefahr seiner Lage zwischen zwey so furchtbaren heeren. Er hatte schon vorher den Abministrator von halbersstadt, der kurzlich aus holland zurud gekehrt war, an sich gezogen; jest erklärte er sich auch öffentlich für den Grafen Mansfeld, den er bisher verläugnet hatte, und unterstütte ihn nach Bermögen. Reichlich erstattete ihm Mansfeld diesen Dienst. Er ganz allein beschäftigte die Wallensteinische Macht an der Eibe, und verhinderte sie, in Gemeinschaft mit Tilly, den König aufzureiben. Dieser muthige General nasherte sich sogar, der feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, der Deffauer Brude, und wagte es, den kais

ferlichen Schangen gegenüber, fich gleichfalls qu verfchangen. Aber von ber gangen feinblichen Dacht im Ruten angefallen, mußte er ber überlegenen Ungahl meichen. und mit einem Berluft von 3000 Tobten feinen Doften verlaffen. Rach biefer Rieberlage gog fich Mansfeld in die Mart Brandenburg, wo er fich nach einer turgen Erholung mit neuen Truppen verffartte, und bann ploblich nach Schleffen brebte, um von bort aus in Ungarn einzubringen, und in Berbindung mit Bethlen Gaborn ben Rrieg in bas Berg ber Defterreichischen Staaten ju verfeten. Da bie faiferlichen Erblande gegen einen folden Feind unvertheibit waren , fo erhielt Ballenftein fchleunigen Befehl, ben Ronig von Danemart fur jest gang aus ben Mugen gu laffen, um Mansfelben, wo moglich. ben Bea durch Schleffen ju verlegen.

Die Diverfion melde ben Ballenfteinifden Truppen burch Maneiter gemacht wurde , erlaubte bem Ronig , einen Theil feines Sceres in bas Beffe phalifche ju ichiden , um bort bie Bisthumer Dinffer und Denabrud ju befegen. Dieg ju verhindern, verließ Tilly eilig ben Beferftrom; aber bie Berregungen Bergog Chriftians, welcher Diene machte, burch Seffen in Die ligiftifchen Lanber einzubringen, und babin ben Rrieg ju verfegen, riefen ibn aufs fcnellfte wieber aus Weftphalen gurud. Um nicht von biefen ganbern abgefchnitten zu werben, und eine gefährliche Bereinigung des Landgrafen von Seffen mit dem Seinde ju verhaten , bemachtigte fich Zilly eiligft aller haltbaren Dlate an ber Berra und Ruib, und verlicherte fich bet Stadt Dunben am Gingange ber Beffifchen Gebirge, mo benbe Strome in bie

Befet sulemmienentiffene Errenberte für begauf Bottingen, ben Schluffel ju Braunfdmeig- und Defe in, und hatte Rarbbeim baffelbe Schickfal jugebacht. seiches aber gur be Born ber Ronig mit feinet ganen Armiee herbegeilte. Rachbem er biefen Drt mit llem Rachigen verfeben .. um eine lange Belagenung uszuhalten . fuchte er fich durch bas Giebefeldmund buringen einen neuen Wen in bie ligiftifden gana er au eroffnen. Gdon mar er Duberftabt porben : bet burch ichnelle Dariche batte ibm Graf Tille den dorfprung abgewonnen. Da bie Arme bes letten. urch einige Ballenfteinische Regimenter, verftorte. er feinigen an Bahl weit; überlegen mar, fo menbete ch ber Konig in das Braunfchweigifche gurud, um ine Schlacht gu vermeiben. Aber auf eben biefem ludjuge verfolgte ihn Tilly ohn Unterlag, und nach nem brevtagigen Scharmutel mußter er enblich ben em Dorfe Lutter am Barenberg bem Reinde eben. Die Danen thaten ben Ungriff mit vieled apferfeit . sind breumal führte fie ber muthvolle ionig gegen ben Reind; enblich aber mußte bem bmachere Theil ber aberlegenen Anjahl und beffern, riegelbung des Telnbes weichen, und ein-volltomimer Sieg wurde von bem ligiflifchen Felbheren fochten. Sedaig Rabnen und Die gange Artillerie, lagage und Munition ging verlaren; viele eble Dfe tiere blieben tobt auf bem Diage gegen 4000 pon in Gemeinen : mehrere Compagnien Answoll bie. ch auf ber Flucht in bas Umthaus ju Lutter geerfen, ftereten bas Gewehr , und ergaben fich bem Sieger.

Der Konig. entfloh mit. feiner Reiteren er und mmelte fich nach biefem enspfindlichen Schlage balb

wieber. Dilly vetfolgte feinen Begg bemachtigte fic ber Befer und ber Braunfcweigifchen Lanbe, und trieb ben Ronig bis in bas Bromifche gurud. Dund feine Rieberlage fouchtern geman, molite biefer nur vertheibigungemeife verfahren , befondens aber bem Reinde ben Uebergang aber bie Elbe vermebren. Aber indem er in alle baltbaren Dlate Befahungen mark. blieb er unthatig mit einer getbeilten Dacht : genftreuten Corps wurden nach einander von bem Reinde gerftreut ober aufgerieben. Die ligiftifchen Eruppen , bes gangen Beferftroms machtig , verbreis teten fich uber bie Elbe und Davel, und bie Danie fchen faben fich aus einem Doften nach bem anbern verjagt. Tilly felbft mar übet bie Gibe gegangen, und hatte bis weit in bas Brandenburgifche feine ffegreichen Baffen verbreitet , indem Ballenftein von ber anbern Scitt in Solftein einbrang, ben Rries in bie eigenen gander bes Ronige gut fpielen.

Diefer General kam eben aus Ungarn gurud; bis wohin er bem Grafen Mansfeld gefolgt mar; ohne feinen Marfc aufhalten; ober feine Bereinis gung mit Bethien Saborn verhindern zu können. Immer von dem Schickfal verfotgt, und immer größer als fein Schickfal; hatte sich diefer under unendlichen Schwierigkeiten glucklich durch Schiesen und Ungarn zu dem Fürsten von Stebendürgen hindurch gaschlangen, wo er aber nicht sehr willkommen war. Im Bertrauen auf Englischen Berstand, und auf eine machtige Diversion in Niedersachten, hatte Gabor aufs neue den Waffenstillstand mit dem Kaiser ges brochen, und anstatt dieser gehofften Diversion brachte ihm jest Mansfeld die ganze Wallanskeinissche Macht

mit, und forderte Seld von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter ben protestantischen Fürsten erkaltete Gabors Gifer, und er eilte, wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht bes Kaisers durch einen geschwinden Frieden zu enteldigen. Fest entschlossen, benselben bey dem ersten Strahl von hoffnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mansfeld an die Republik Benerbig, um dort vor allem andern Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten, und gang auffer Stande, ben ichwachen Ueberreft feiner Truppen in Ungarn ju ernahren, vertaufte Mansfeld Gefchus und Beergerathe, and ließ feine Golbaten aus eine ander geben. Er felbft nahm mit einem fleinen Befolge ben Weg burch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwurfe fcwellten feinen Duth; aber fein Lauf war vollendet. Das Schickfal, bas ibn im Leben fo unftat berum warf, hatte ibm ein Grab in Dalmatien bereitet. Richt weit von Bara übereilte ibn ber Tob (1626). Rurg vorher war fein treuer Schicksalegenoffe, Bergog Chriftian von Braunschweig, geftorben - zwen Manner, ber Unfterblichkeit werth , hatten fie fich eben fo uber ibr Beitalter als uber ihr Schickfal erhoben.

Der König von Danemark hatte mit einer volls
gähligen Macht bem einzigen Tilly nicht Stand hals
ten können; wie viel weniger jeht bevoen kaiferlischen Generalen mit einer geschwächten! Die Danen
wichen aus allen ihren Posten an ber Befer, Elbe
und havel, und die Armee Wallensteins ergoß sich
über Brandenburg, Medlenburg, holstein und Schlestwig wie ein reißender Strom. Dieser. General
G. b. 30iabr. Kriegs, I.

allgu übermuthig, um mit einem andern gemeinfchaft. lich ju agiren, hatte ben ligiftifchen Felbheren uber bie Elbe gefchickt, um bort bie Sollander ju beobe achten; eigentlich aber, bamit er felbft ben Rrieg gegen ben Ronig enbigen , und die Fruchte ber von Tilly erfochtenen Siege fur fich allein ernten mochte. Alle festen Dlate in feinen Deutschen Staaten, Glude ftabt allein ausgenommen, batte Christian verloren, feine Deere maren gefchlagen ober gerftreut, von Deutschland aus feine Bulfe, von England menig Troft, feine Bundesgenoffen in Rieberfachfen ber Buth bes Siegers Preis gegeben. Den Lantgra: fen von Beffenkaffel hatte Tilly gleich nach bem Siege ben Lutter gezwungen, ber Danifchen Alliang ju Ballenfteine furchtbare Erfcheinung vor Berlin brachte ben Churfurften von Brandenburg gur Unterwerfung, und zwang ibn, Marimilian von Bavern als rechtmäßigen Churfurften anguertennen. Der größte Theil Medlenburgs ward jest von ben faiferlichen Eruppen überfchwemmt, benbe Bergoge, ale Unhanger bes Ronigs von Danemart, in bie Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrie-Die Deutsche Frenheit gegen wiberrechtliche Eingriffe vertheidigt ju haben, murde als ein Berbrechen behandelt, bas ben Berluft aller Burben und Lander nach fich jog. Und boch war alles bieß nur bas Borfpiel ichrepenber Bewaltthatigeeiten , welche balb barauf folgen follten.

Jeht tam bas Geheimnis an ben Tag, auf welche Urt Ballenstein feine ausschweifenben Berfprechungen bu erfüllen mennte. Dem Grafen Mantfeld war es abgelernt; aber ber Schuler übertraf

feinen Meifter. Dem Grundfage gemäß, baf ber Rrieg ben Rrieg ernahren muffe, hatten Dansfelb und Bergog Chriftian mit ben Branbichabungen . Die fie von Freund und Reind obne Unterschied erpreften, Die Beburfniffe ihrer Truppen beftritten ; aber diefe rauberifche Lebensart mar auch von allem Ungemach und aller Unficherheit bes Rauberlebens begleitet. Bleich fluchtigen Dieben, mußten fie fich burch machfame und erbitterte Feinde ftehlen, von einem Ende Deutschlands zum andern flieben, angfts . lich auf die Belegenheit lauern, und gerade bie mobie habenften Lanber meiben, weil eine ftarfere Macht Satten Mansfeld und Bergoa. biefe vertheidiate. Chriftian, im Rampfe mit fo furchtbaren Sinberniffen, boch fo erstaunlich viel gethan, was mußte fic bann nicht ausrichten laffen, wenn man alles biefer Sinberniffe überhoben mar! wenn, die Armee, bie man aufstellte, jablreich genug mar, auch ben machtigften einzelnen Reichoftand in Furcht zu fesen wenn ber Rame bes Raifers allen Gewaltthatigfeiten' bie Straflofigfeit verficherte - furs - menn man unter der bochften Autoritat im Reiche, und an ber Spige eines überlegenen Beeres benfelben Rricasplan befolgte, welche jene bepben Abenteurer auf eigene Gefahr und mit einer gufammen gelaufenen Bande in Ausübung gebracht hatten !

Dieß hatte Wallenftein im Auge, ba er bem Raifer fein tuhnes Anerbieten that, und jest wird es niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man das heer verftartte, defto weniger burfte man um den Unterhalt deffetben betummert fenn, denn besto mehr brachte es die widerfesieden Stande gum Bittern:

je fcrepenber bie Gewaltthatigfeiten, befto ungeftraf. ter tonnte man fie verüben. Gegen feindlich gefinnte Reichsftande hatten fie einen Schein bes Rechte; gegen getreue tounte bie vorgeschutte Rothwendigfeit fie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung biefes Drudes verbinberte eine gefahrliche Ginigfeit unter ben Standen; Die Erschopfung ihrer Lander entzog ihnen 'augleich bie Mittel, fie zu rugen. Gang Dentichland murbe auf biefe Art ein Proviantmas aggin fur bie Beere bes Raifers, und er konnte mit often Territorien wie mit feinen Erblanden fchalten. Maemein mar bas Gefchren um Gerechtigfeit am Throne be Raifers; aber man war vor der Gelbit: rache bet gemighandelten Rurften ficher, fo lange fie um Berechtigfeit riefen. Der allgemeine Unwille gertheilte fich gwifchen bem Raifer . ber feinen Namen zu biefen Graueln gab, und bem Kelbberen. ber feine Bollmacht überichritt, und offenbar bie Autoritat feines herrn migbrauchte. Durch ben Rais fer nahm man ben Weg, um gegen feinen Felbherrn Odub zu erhalten; aber fobald er fich burch feine Eruppen allmachtia wußte, hatte Ballenftein auch ' ben Behorfum gegen ben Raifer abgeworfen.

Die Erschöpfung des Feindes ließ einen nahen Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen Heere immer mehr, zulest dis auf hundert tausend Mann, zu verstärken. Oberstein und Officierspatente ohne Bahl, ein königlicher Staat des Generals, ummäßige Berschwendungen an seine Rreaturen, (nie schenkte et unter tausend Guiden), unglaubliche Summen für Bestehungen am hofe des Kaifers, um dort seinen

Einfluß zu erhalten, alles biefes ohne ben Raifer gu befchweren. Mus ben Branbichagungen ber Rieberbeutschen Provingen murben alle biefe unermeflichen Summen gezogen, fein Unterfchied gwifden Rreund und Feind, gleich eigenmachtige Durchzuge und Ginquartierungen in aller Berren ganbern , gleiche Era preffungen und Gewaltthatigfeiten. Durfte man einer ausschweifenden Ungabe aus jenen Beiten trauen, fo batte Ballenftein in einem fiebenjahrigen Kommanbo 60,000 Millionen Thaler aus einer Bufte Deutscha lands an Rontributionen erhoben. Je ungeheurer Die Erpreffungen, befto mehr Borrath fur feine Beere, befto ftarter alfo ber Bulauf zu feinen Rahnen ; alle Belt flicat nach bem Glude. - Seine Armeen fcmollen an , indem alle ganber welften, burch bie fie gogen. Bas fummerte ihn mun ber Fluch bet Provingen und bas Rlaggefdren ber Furften? Gein Deer betete ihn an , und bas Berbrechen felbft feste ihn in den Stand, alle Folgen beffelben zu verlachen.

Man wurde bem Kaffer Unrecht thum, wenn man alle die Ausschweifungen feiner Armeen auf seine Rechnung segen wollte. Wufte es Ferdinand vorber, daß er seinem Feldherrn alle Deutschen Staaten zum Raube gab, so hatte ihm nicht verborgen bleis ben können, wie viel er felbst ben einem so unumssichränkten Feldheren Sesahr lief. Je enger sich das Band zwischen der Armee und ihrem Anführer zussammen zog, von dem allein alles Slück, alle Bestörberung ausfloß, desto mehr mußte es zwischen bepben und dem Raiser erschlaffen. Zwar geschah alles im Namen des Leptern; aber die Majestat des Reichsseberhaupts wurde dom Mallenstein nur gebraucht, um

febe anbere Autoritat in Deutschland ju germalmen, Daber ber überlegte Grundfat Diefes Mannes, bie Deutschen Reichsfürften fichtbar zu erniedrigen, alle Stufen und Debnungen zwischen biefen gurften und bem Reichsoberhaupte ju gerbrechen, und bas Infeben bes Lettern über alle Bergleichung ju erhoben. Bar ber Raifer bie einzige gefehgebenbe Dacht in Deutschland, wer reichte alsbann binauf an ben Begier, ben er gum Bollgieher feines Billens gemacht hatte? Die Bobe, auf welche Wallenftein ibn ftellte, überrafchte fogar ben Raifer; aber eben meil biefe Große bes herrn bas Bert feines Dieners mar, fo follte biefe Ballenfteinische Schopfung wieber in ihr Richts gurud finten, fobalb ihr bie Banb ihres Schopfers fehlte. Richt umfonft emporte et alle Reichsfürsten Deutschlands gegen ben Raifer - je beftiger ihr Das gegen Berbinant, befto nothwendiger mußte ibm berjenige Dann bleiben, ber allein ihren fcbimmen Billen unfchablich machte. Abficht ging unvertennbar babin, bag fein Dberbert in gang Deutschland feinen Menschen mehr gu furch. ten haben follte, ale - ben Gingigen, bem er biefe Milmacht verbanfte.

Ein Schritt zu biefem Ziele war, baß Ballene ftein bas eben eroberte Decklenburg zum einstweiligen Unterpfand fur sich verlangte, bis die Geldvorschuffe, welche er dem Kaifer in dem bieberigen Feldzug gethan, erstattet senn wurden. Schon vorber hatte ihn Ferdinand, mabrscheinlich um feinem General einen Borzug mehr vor dem Baperischen zu geben, zum herzog von Friedland erhoben; aber eine gewöhnliche Belohnung konnte den Chegeiz eines

Wallensteins nicht ersättigen. Bergebens erhoben sich selbst in dem taiserlichen Rath unwillige Stimmen gegen diese neue Beforberung, die auf Unkossen zwerer Reichsfürsten geschehen sollte; umsonst widersehen sich selbst die Spanier, welche längst schon sein Stolz beseidigt hatte, seiner Erhebung. Der mächtige And hang, welchen sich Wallenstein unter den Rathgebern des Kaisers erkauft hatte, behielt die Oberhand; Ferdinand wollte sich, auf welche Urt es auch senn möchte, diesen unentbehrlichen Diener verpflichten. Man stieß eines leichten Bergebens wegen die Rache kömmlinge eines der altesten Deutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Kreatur der kaiserliechen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiben (1628).

Balb barauf fing Ballenftein an, fich einen Generaliffimus bes Raifers ju Baffer und ju Lande Die Stadt Bismar wurde erobert. su nennen. und fefter Ruf an ber Ditfee gewonnen. Bon Dobs Ien und ben Sanfeeftabten murben Schiffe geforbert, um ben Rrieg jenfeits bes Baltifchen Meeres zu fvies len, die Danen in bas Innerfte ihres Reichs gu verfolgen, und einen Krieben gu erzwingen, ber gu großern Eroberungen ben Weg babnen follte. Bufammenhang ber Dieberbeutschen Stanbe mit ben nordifchen Reichen mar gerriffen, winn es bem Raffer gelang, fich in bie Mitte gwifthen bepben gu lagern, und von bem Abrigtifchen Reere bis an ben Gund (bas bazwischenliegende Doblen ftand in feiner Abbangige feit) Deutschland mit einer fortlaufenden ganderkette ju umgeben. Benn bieg bie Abficht bes Raifers mar, fo hatte Ballenftein feine besondere, ben nemlichen Dlan zu verfolgen. Befigungen an ber Offee follten ben Grundftein ju einer Macht abget ben, womit sich schon tangft feine Ehrsucht trug, und welche ihn in ben Stand segen sollte, seinen herrn ju entbehren.

Diese Zwede zu erreichen, war es von außerster Wichtigkeit, die Stadt Strassund am Baltischen Meere in Besit zu bekommen. Ihr vortrefflicher Hafen, die leichte Ueberfahrt von da nach den Schwesdischen und Danischen Kuften machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit bevden Kronen einen Wassenplat abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schutz des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilezien, und, völlig ausser aller Verbindung mit Danemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entferntesten Antheil genommen. Aber weder diese Reutralität, noch ihre Privilezien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schützen, der seine Absicht auf sie gerichtet hatte.

Einen Antrag biefes Generals, taiferliche Befahungen anzunehmen, hatte der Magistrat von Stralfund mit ruhmlicher Standhaftigkeit verworfen, auch feinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Wallenstein sich an, die Stadt zu belagern.

Für bepbe nordische Könige war es von gleicher Bichtigkeit, Stralfund ben feiner Unabhängigkeit zu schüffen, ohne welche die freve Schifffahrt auf dem Belte nicht behauptet werden konnte. Die gemeintschaftliche Sefahr besiegte endlich die Privateifersucht, welche schon langst bende Konige entzweyte. In einem Bertrage zu Ropenhagen (1628) versprachen sie

einander, Stratfund mit vereinigten Reaften aufrecht zu erhalten, und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in der Oftsee erscheinen wurde. Christian der Bierte warf sogleich eine hinreichende Befahung in Stratsund, und ftartte durch seinen personlichen Besuch den Muth der Burger. Einige Rriegeschiffe, welche König Sigismund von Pohlen dem kaiferlichen Feldberrn zu hulfe schiete, wurden von der Danischen Flotte in Grund gebohrt, und da ihm nun auch die Stadt Lübest die ihrigen abschlug, so hatte der kaiserliche Generalissimus zur See nicht einmal Schiffe genug, den Hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Richts fcheint abentbeuerlicher au fenn, als einen Seeplat, der auft vertrefflichfte befestigt mar, erobern gu mollen , ohne feinen Safen einzuschließen! Dallenftein, ber noch nie einen Widerstand erfahren, wollte nun auch bie Ratur überminden, und bas Stralfund von ber Seefeite Unmögliche befiegen. fren, fuhr ungehindert fort, fich mit Lebensmitteln ju verfeben, und mit neuen Truppen gu verftarten; nichts befto meniger umzingelte es Ballenftein gu Lande, und fuchte burch prablerifche Drobungen ben Mangel grunblicher Mittel ju erfeben. "Ich will, fagte er, biefe Stadt wegnehmen, und mare fie mit Retten an den Simmel gebunden." Der Raifer felbft, welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon er fich feinen ruhmlichen Ausgang verfprach . ergriff mit Begierbe bie icheinbare Untermurfigfeit, und einige annehmliche Erbietungen ber Stralfunber , feinem General ben Abjug von ber Stabt gu befehlen. Wallenftein verachtete biefen Befehl, und

fubr fort, ben Belagerten burth unablaffige Sturme gugufeben. Da bie Danifche Befagung fcon ftatt gefchmolgen , ber Ueberreft ber raftlofen Arbeit nicht gemachfen war, und ber Ronig fich aufer Stand befant, eine größere Angahl von Truppen an biefe Stadt zu magen, fo warf fich Stralfund, mit Chris ftians Genehmigung , bem Ronige von Schweben in Der Danifche Rommanbant verlief bie Die Arme. Reftung, um einem Schwedischen Plas ju machen, ber fie mit bem gludlichften Erfolge vertheibigte. Ballenfteins Glud fcheiterte por biefer Stadt, und gum erften Mal erlebte fein Stolz bie Rrantung, nach mehreren verlornen Monaten, nach einem Ber lufte von 12,000 Tobten, feinem Borhaben gu entfagen. Aber bie Nothwenbigfeit, in welche er biefe Stadt gefest hatte, ben Schwebischen Schus angu: rufen , veranlagte ein enges Bunbnig gwifden Guftav Abolph und Stralfund, welches in ber Folge ben Gintritt ber Schweben in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierder hatte bas Since bie Waffen ber Ligue und bes Kaisers begleitet, und Christian ber Bierte in Deutschland überwunden, mußte sich in seinen Inseln verbergen; aber die Ostsee setzte diesen Eroberungen eine Gränze. Der Abgang der Schiffe hinderte nicht nur, den König weiter zu verfolgen, sondern setzte auch den Sieger noch in Gefahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Am meisten hatte man von der Bereinigung bester nordischen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaiser und seinem Feldberrn uns möglich machte, auf der Ostsee eine Rolle zu spieckn,

ober gar eine Landung in Schweben gu thun. Geiang es aber , bie Sache biefer bepben Rurften an trennen, und fich ber Freundschaft bes Danifchen Ronigs insbefonbere ju versichern, fo fonnte man Die einzelne Schwedische Dacht defto leichter ju uberwaltigen hoffen. Furcht vor Ginmifchung fremder Dadte, aufruhrerifche Bewegungen ber Protestanten in feinen eigenen Staaten, Die ungeheuern Roften bes bisher geführten Rriegs, und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantischen Deutschfande im Begriff mar ju erregen, ftimmten bas Bemuth bes Raifers jum Frieden, und aus gang entgegen gefetten Grunden beeiferte fich fein Felbhert, Diefen Bunich ju erfullen. Beit entfernt, einen Frieden ju munichen, ber ihn aus bem Mittageglange ber Grofe und Gewalt in Die Duntelbeit bes Dripatftandes berunter fiurgte, mollte er nur ben Schaus plat bes Rriegs verandern , und burch biefen einfeis tigen Arieben bie Bermirrung veriangern. Freundschaft Danemarts, beffen Rachbar er als Bergog von Medlenburg geworden, mar ihm für feine weit aussehenden Entwurfe febr wichtig, und er befchloß, felbft mit hintanfebung ber Bortheile feines Berrn, fich biefen Monarchen ju verpflichten.

Christian ber Bierte hatte sich in bem Bertrag bon Kopenhagen verbindlich gemacht, ohne Jugiehung Schwebens keinen einseitigen Frieden mit dem Raiser zu schließen. Deffen ungeachtet wurde ber Antrag, ben ihm Ballenstein that, mit Bereitwilligkeit angenommen. Auf einem Kongreß zu Lübeck, (1629) von welchem Wallenstein bie Schwedischen Gefandzen, die für Mecklendurg zu intercediren kamen, mit

ausstnbierter Beringichagung abwies, wurben von faiferlicher Geite alle ben Danen weggenommene Lanber gurud gegeben. Man legte bem Konia auf, fich in die Angelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als ihm ber Rame eines' Bergogs von Solftein geftattete, fich ber Ries berbeutfchen Stifter nnter feinem Ramen mehr angumagen, und bie Dedlenburgifden Bergoge ihrem Schicflaf zu überlaffen. Christian felbst batte biefe berben Rurften in den Rrieg mit bem Raifer verwickelt; jest opferte er fie auf, um fich ben Rauber ihrer Stagten ju verpflichten. Unter ben Bemeggrunden, welche ibn jum Rrieg gegen ben Raifer veranlaften, mar bie Biederherftellung bes Chur-Yarften von ber Pfalg, feines Bermanbten , nicht Die unerheblichfte gewesen - auch biefes Rurften murbe in bem Lubeder Frieden mit feiner Golbe gebacht, und in einem Artitel beffelben fogar bie Rechtmaffigfeit ber Baprifchen Churmurbe eingestanben. Mit fo wenig Rubm trat Christian ber Bierte vom Schauplage.

Bum zweiten Mal hatte Ferbinand jest bie Rube Deutschlands in Handen, und es stand aur ben ihm, ben Frieden mit Danemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schalte ihm das Jammern der Unglücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale siehten; die Grauel seiner Soldaten, die Habsucht seiner Keldberren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenden Schwärmen Manskelds und Shriftians von Braunschweig, von den schrecklichern heerschaarten Dilly's und Wallensteins durchzogen, lay erschöpfic

blutend, veröbet, und feufzte nach Erholung. Machatig war ber Wunsch bes Friedens ben allen Standen ben des Reichs, machtig selbst ben dem Kaiser, det in Operitalien mit Frankreich in Krieg verwicklt, durch den bisherigen in Deutschland entkräftet, und vor den Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich die Bestingungen, unter welchen bende Religionspartenen das Schwert in die Scheide steden wollten. Die Kathoslischen wollten mit Bortheil aus diesem Kriege gehens die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus geshen — der Kaiser, anstatt beyde Theile mit kluger Mäsigung zu vereinigen, nahm Parten; und so stützte Deutschland aufs neue in die Schrecken eines entsetlichen Krieges.

Schon feit Enbigung ber Bohmifchen Unruhen hatte Ferbinand die Gegenreformation in feinen Erbftaaten angefangen; woben jeboch aus Rudficht gegen einige evangelifche Stande mit Magigung ver-Aber bie Ciege, welche feine Relbfabren murbe. berren in Niederbeutschland erfochten, machten ihm Duth, allen bisberigen 3mang abzumerfen. Protestanten in feinen Erblanbern murbe biefem Entfclug gemaß angefunbigt, entweber ihrer Religion ober ihrem Baterlande ju entfagen - eine bittere, fcredliche Bahl , welche bie furchterlichften Empotungen unter ben Landleuten in Defferreich erreate. In ben Pfalgifchen ganben murbe gleich nach Bertreibung Rriedrichs des Runften ber reformirte Gottesbienft aufgehoben , und bie Lebrer biefer Religion von ber boben Schule zu Beibelberg vertrieben.

Diefe Reuerungen maren nur bas Borfpiel gu größern. Auf einem Chuffarftentonvent gu Dubl-

baufen forberten bie Ratholiten ben Raifer auf, alle feit bem Religionsfrieden ju Mugsburg von ben Droteffanten eingezogene Erzbisthumer, Bisthamer, mit telbare und unmittelbare Abtepen und Rlofter wieder an bie fatholifche Rirche jurud ju bringen , und baburch bie fatholischen Stande fur bie Berlufte unb Bebrudungen zu entschädigen, welche fie in bem bisberigen Rriege erlitten batten. Ber einem fo ftreng tatholifden Fürften, wie es Ferbinand mar, tonnte ein folder Wint nicht gur Erbe fallen; aber noch fchien es ihm ju frub, bas gange protestantifche Deutschland burch einen fo entscheibenben Schritt ju Rein einziger protestantifcher gurft mar, bem biefe Burittforberung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil feiner Laube nahm. Bo man die Ginfunfte berfelben auch nicht gang gu weltlichen 3metten bestimmt batte , batte man fie gum Rugen bet protestantifchen Rirche verwendet. Debrere Rurften bantten biefen Erwerbungen einen großen Theil ibret Einfunfte und Dacht. Alle ohne Unterfchied muß. ten burch bie Burudforderung berfelben in Aufruht gebracht werben. Der Religionefriebe fprach ibnen bas Recht an biefe Stifter nicht ab, obgleich er es eben fo wenig außer Zweifel fette. Aber ein langer, bep vielen fast ein Jahrhundert langer Befit, bas Stillichweigen von vier bieberigen Raifern, bas Befet ber Billigkeit , welches ihnen an ben Stiftungen ihrer Boraltern einen gleichen Untheil mit ben Ratholifden jufprach, konnte als ein vollgultiger Grund bes Rechts von ihnen angeführt werden. bem wirklichen Berluft, ben fie burch Burudgabe biefer Stifter an ihrer Dacht und Berichtsbarteit erlitten , außer ben unaberfehlichen Bermirrungen ,

welche bie Folge bavon fenn mußten, war bief fein geringer Rachtheil fur fie, bag bie wieder eingefetten katholischen Bischofe bie katholische Parten auf bem Reichstage mit eben fo viel neuen Stimmen verftarten follten. Go empfindliche Berlufte auf Ceiten ber Evangelifchen liegen ben Raifer bie heftigfte Biderfebung befürchten, und ehe bas Rriegsfeuer in Deutschland gedampft mar, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung furchtbare Parten, melde an bem Churfurften von Sachfen eine machtige Stube batte, nicht zur Unzeit gegen fich reigen. Er versuchte es alfo vorerft im Rleinen, um ju erfahren, wie man es im Großen aufnehmen murbe. Reichsftabte in Dberbeutschland, und ber Bergog von Burtemberg erhielten Mandate, verschiedene folcher eingezogenen Stifter beraus ju geben.

Die Lage ber Umftanbe in Cachfen ließ ihn bort noch einige fubnere Berfuche magen. In ben Bisthumern Magbeburg und Balberftabt hatten bie protaftantifchen Domherren feinen Unftand genommen, Bifcofe von ihrer Religion aufzustellen. Bisthumer , die Stadt Magdeburg allein ausgenom= men . hatten Ballenfteinifche Truppen jest überfcmemmt. Bufalliger Weise war Salberstabt burch ben Tob bes Abministrators, Bergoge Chriftian von Braunfchweig, bas Ergftift Magbeburg burch 216. febung Chriftian Wilhelms, eines Brandenburgifchen Pringen, erledigt. Ferdinand benutte biefe benben Umftanbe, um bas Salberftabtifche Stift einem fatholifchen Bifchof, und noch bagu einem Pringen aus feinem eigenen Saufe gugumenben. Um nicht einen abnlichen 3mang gu erleiben, eilte bas Rapitel gu Magbeburg, einen Sohn des Churfursten von Sachsen zum Erzbischof zu erwählen. Aber der Papst, ber sich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegen heit mengte, sprach dem Desterreichischen Prinzen auch das Magdeburgische Erzstift zu; und man konnte sich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Ferdinands zu bewundern, der über dem heiligsten Eiser für seine Religion nicht vergaß, für das Beste seines Hauses zu sorgen.

Enblich als ber Lubeder Friebe ben Raifer von Seiten Danemarts auffer aller Furcht gefest batte . bie Proteftanten in Deutschland ganglich barnieber gu liegen fchienen , die Forderungen der Lique aber immer lauter und bringender murben, unterzeichnete Rerbinand bas burch fo viel Unglud beruchtigte Refritution sebift, (1629) nachbem er es porber jedem der vier tatholifchen Churfurften gur Genehmis gung vorgelegt hatte. In bem Gingange fpricht et fich bas Recht gu, ben Ginn bes Religionsfriebens, beffen ungleiche Deutung ju allen bisberigen grrungen Unlag gegeben, vermittelft taiferlicher Dachtvoll-Commenheit ju erflaren, und als oberfter Schieds. mann und Richter zwischen bende ftreitende Partepen gu treten. Diefes Recht grundete er auf bie Db. fervang feiner Borfahren , und auf die ehemals gefchebene Einwilligung felbft protestantischer Stande. Churfachfen hatte bem Raifer wirklich biefes Recht jugeftanben ; jest ergab es fich, wie großen Schaben Diefer Dof burch feine Unhanglichkeit an Defterreich ber protestantischen Sache zugefügt hatte. aber ber Buchftabe bes Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen mat, wie ber ein Jabr.

Jahrhundert lange Zwist bender Religionspartenen es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise der Raiser, der entweder ein katholischer ober ein protestantischer Reichsfürst, und also selbst Parten war, zwischen katholischen und protestantischen Standen einen Religionsstreit entscheiden — ohne den wesentlichen Artifel des Religionsfriedens zu verlegen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Richter sen, thne die Frenheit des Deutschen Ruchs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Rraft biefes angemaßten Rechts, ben Religionsfricben auszulegen, gab Ferbinand bie Entscheidung: "bag jebe, nach bem Datum biefes Rriebens, von ben Protestanten geschehene Gingiehung fowohl mittelbarer als unmittelbarer Stifter bem Ginn bicfes Friedens guwider laufe, und als eine Berlebung beffelben wiberrufen fen." Er gab ferner die Entscheibung : "bag ber Religionefriebe feinem fatholifchen Lanbesherrn auflege, proteffantis fchen Unterthanen etwas mehr als fregen Abzug aus feinen Landen ju bewilligen." Diefem Musfpruch gemäß, murbe allen unrechtmäßigen Befigern geift. licher Stifter - alfo allen protestantischen Reiches ftanden ohne Unterfdied - ben Strafe bes Reidisa bannes anbefohlen, biefes unrechte Gut an die faifer. lichen Rommiffarien unverzüglich beraus zu geben.

Nicht weniger als zwey Erzbiethumer und zwolf Bisthumer standen auf der Lifte; außer diesen eine unübersehliche Ungahl von Klöstern, welche die Prostestanten sich zugerignet hatten. Dieses Ebist war ein Donnersch an für das ganze protestantische Dutschland; schrecklich schon an sich selbst durch das, mas G. b. Bojahr. Kriegs, I.

es wirklich nahm; fcredlicher noch burch bas. mas es fur die Bufunft befurchten lief, und movon man es nur als einen Borlaufer betrachtete. Jest faben es bie Protestanten als ausgemacht an, bag ber Untergang ihrer Religion von dem Raifer und ber fatholifchen Lique befchloffen fen, und bag ber Untergang Deutscher Frenheit ihr balb nachfolgen merbe. Auf feine Gegenvorftellung murbe geachtet, bie Rommiffarien wurden ernannt, und eine Armee gufams men gezogen, ihnen Behorfam zu verschaffen. Mugeburg, wo ber Friede gefchloffen worden , machte man ben Anfang; Die Stadt mufte unter Die Berichtsbarteit ihres Bifchofe gurud treten . und fechs protestantische Rirchen murben barin geschloffen. Chen fo mußte der Bergog von Burtemberg feine Rlofter beraus geben. Diefer Ernft fcredt alle evangelifche Reichsftande auf. aber ohne fie zu einem thatigen Biberftand begeiftern gu' fonnen. Die gurcht vor bis Raifers Dacht mirfte zu machtig: fcon fing ein großer Theil an , fich jur Rachgiebigfeit ju neigen. Die hoffnung, auf einem friedlichen Wege gur Erfullung ihres Bunfches ju gelangen, bewog besmegen bie Ratholifchen , mit Bollftredung bes Gbifts noch ein Sahr lang ju gogern, und bies rettete bie Protestanten. Che biefe Frift um mar, Glud der Schwedischen Waffen Die gange Geftalt ber Dinge veranbert.

Auf einer Churfürstenversammlung zu Regensburg, welcher Ferbinand in Person bepwohnte, (1630) sollte num mit allem Ernst an ber ganzlichen Beruhigung Deutschlands und an hebung aller Beschwerben gearbeitet werben. Diese waren von Seiten ber Ratholifchen nicht viel geringer, als von Seiten bet Evangelifchen, fo febr auch Ferbinand fid uberredete, alle Mitalieber ber Lique burch bas Restitutionsebitt und ben Unführer berfelben burch Ertheilung ber Churmurbe und burd Ginraumung bes größten Theils ber Pfalzischen Lande fich verpflichtet zu haben. Das gute Berftandnig zwifchen bem Raifer und ben Furften ber Lique batte feit Ballenfteine Erfcheinung unenblich gelitten. Gewohnt ben Gefetgeber in Deutschland zu fpielen, und felbft uber bas Schidfal bes Raifers ju gebieten, fab fich ber ftolge Churfürft von Bayern burch ben faiferlichen Felbheren auf Einmal entbehrlich gemacht, und feine gang bisberige Bichtigfeit gugleich mit bem Unfehen ber Lique verschwunden. Ein anderer trat jest auf, bie Fruchte feiner Siege ju ernten , und alle feine vergangenen Dienfte in Bergeffenheit zu fturgen. Der übermuthige Charafter bes Bergogs von Friebland, beffen fußefter Triumph mar, bem Unfeben ber Surften Sohn zu fprechen, und ber Autoritat feines herrn eine verhafte Musbehnung ju geben, trug nicht wenig bagu ben, die Empfindlichkeit bes Churfürsten ju vermehren. Ungufrieben mit bem Raifer und voll Diftrauen gegen feine Gefinnungen, batte er fich in ein Bunbnig mit Aranfreich eingelaffen, beffen fich auch bie übrigen gurften ber Lique verbachtig machten. Die Furcht vor ben Bergrößerungs planen bes Raifers, ber Unmille über bie gegenmartigen fcprenenden Uebel, hatte bep biefen jebes Gefubl ber Dantbarteit erftict. Ballenfteins Erpreffungen maren bis zum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab ben erlittenen Schaben auf zwanzig, Dommern auf gebn , Beffen auf fieben Millionen

an , die übrigen nach Berhaltnif. Allgemein , nach: brudlich , beftig mar bas Gefchren um Sulfe, umfonft alle Gegenvorftellungen, tein Unterfchied zwifchen Ratholiten und Protestanten , alles über biefen Punft nur eine einzige Stimme. Mit Aluten von Bittidriften, alle wiber Ballenftein gerichtet, fturmte man auf ben erichrockenen Raifer ein , und erichut. terte fein Dhr burch bie fcauberhafteften Befchreis bungen ber erlitten Gewaltthatigfeiten. Ferdinand mar tein Barbar. Benn auch nicht unfchulbig an ben Abicheulichkeiten, bie fein Rame in Deutschland verubte, boch unbefannt mit bem Uebermafe berfelben , befann er fich nicht lange , ben Forberungen ber Rurften zu willfahren, und von feinen im Relbe ftebenben Beeren fogleich achtzehn taufenb Mann Meiteren abzudanten. Als diefe Truppenvermindes rung gefchah, rufteten fich bie Comeben fcon lebhaft zu ihrem Einmarfch in Deutschland, und ber größte Theil ber entlaffenen faiferlichen Goldaten eilte unter ihre Sahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferdinands diente nur das zu, den Chursursten von Babern zu kunnern Forder rungen zu ermuntern. Der Triumph über das Anssehen des Kaisers war unvollsommen, so lange der Herzog von Friedland das oberste Kommando behielt. Schwer rachten sich jest die Fürsten an dem Ucbermuthe dieses Feldherrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen muffen. Die Absehung desselben wurde daher von dem ganzeu Chursurstencollegium, selbst von den Spaniern, mit einer Einstimmigkeit und Size gefordert, die den Kaiser in Erstaunen sehte. Aber selbst diese Einstimmigkeit, diese Heftigkeit, mit welcher die Reider des Kaisers auf Wallensteins Ub-

fegung brangen, mußte ihn von ber Wichtigkeit bles fes Dieners überzeugen. Wallenstein, von ben Kasbalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiebet wurden, versaumte nichts, dem Kaiser über die wahren Absichten des Churfürsten von Bayern die Augen zu öffnen. Er erschien felbst in Regensburg, aber mit einem Prunke, der seibst den Kaiser verdunkelte, und dem haß seiner Gegner nur neue Nahrung gab.

Lange Zeit konnte ber Kaiser sich nicht entschlies gen. Schmerzlich war das Opfer, das man von ihm forderte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er dem Herzoz von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürssten ausopferte. Aber zum Ungluck bedurfte er gerade jest den guten Willen der Chursursten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferdinand, erwählzen König von Ungarn, die Nachfolge im Reiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringendste, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener aufzuopfern, um den Chursursten von Bayern zu verpflichten.

Auf eben biesem Chursurstentage zu Regensburg befanden sich auch Abgeordnete aus Frankreich, devollmächtigt, einen Arieg beyzulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Herrn in Italien zu entzünden drohte. Herzog Binzenz von Mantua und Montserrat war gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Sein nächster Anverwandter, Karl herzog von Nevers, hatte sozleich von dieser Erbschaft Belig genommen, ohne dem Kaiser, als oberstem ke-

hensherrn biefer Rurftenthumer, bie foulbige Pflicht gu ermeifen. Auf Frangofifchen und Benetianifchen Bepftand geftubt, beharrte er auf feiner Beigerung, biefe Lanber bis gur Entscheibung feines Rechts in bie Sanbe ber faiferlichen Rommiffarien zu übergeben. Rerbinand, in Reuer gefest von ben Spaniern, benen, als Befigern von Mailand, die nabe Rachbarfchaft eines Frangofifchen Bafallen außerft bebentlich und bie Belegenheit willfommen mar, mit Gulfe bes Raifers Eroberungen in biefem Theile Staliens gu machen, griff gu ben Baffen. Aller Gegenbemus hungen Dabft Urban bes Achten ungeachtet, ber ben Rrieg angftlich von biefen Gegenden gu entfernen fuchte, fchidte er eine Deufsche Armee uber bie 21s pen, beren unerwartete Erfcheinung alle Stalienische Staaten in Schreden feste. Seine Baffen maren ffegreich burch gang Deutschland, als bieß in Stalien gefchab, und die alles vergrößernde Rurcht glaubte nun, bie alten Entwurfe Defterreichs gur Universals monarchie auf Einmal wieber aufleben zu feben. Die Schreden bes Deutschen Rriegs verbreiteten fich nun auch über bie gefegneten Mluren, welche ber Do burchftromt, bie Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles gand umber mußte bie vermuften. be Begenwart gefetlofer Edjaaren empfinben. ben Bermunfchungen, welche weit und breit burch gang Deutschland wiber ben Raifer erschallten, gefellten fich nunmehr auch bie Fluche Italiens, und im Conclave felbit fliegen von jest an ftille Buniche fur bas Glud ber protestantifden Baffen gum Dimmel.

Abgeschredt burch ben allgemeinen Baf, welchen biefer Stalienische Feldjug ihm jugezogen, und burch

bas bringenbe Anliegen ber Churfurften ermubet, bie bas Gefuch ber Franzosischen Minister mit Eifer unterstütten, gab ber Kaifer ben Borfchlagen Frankreichs Gehor, und versprach bem neuen herzog von Mantua bie Belehnung.

Diefer michtige Dienft von Seiten Baverns war von Krangofifcher Seite einen Gegendienft werth. Die Schliegung bes Traftats gab ben Bevollmach. tigten Richelieus eine gewunfchte Gelegenheit, Raifer mabrend ihrer Unwefenheit zu Regensburg mit ben gefahrlichsten Intriguen zu umspinnen, Die migvergnügten Fürsten ber Lique immer mehr gegen ihn zu reigen , und alle Berhandlungen biefes Churfürstentags jum Nachtheil bes Raifers ju leiten. Bu biefem Geschafte hatte fich Richelieu in ber Derfon bes Rapuginer . Paters Jofeph, ber bem Gefanbten als ein gang unverbachtiger Begleiter an bie Seite gegeben mar, ein treffliches Bertzeug auserlefen. Gine feiner erften Inftruttionen mar, Abletung Ballenfteins mit Gifer ju betreiben. Dit bem Beneral, ber fie jum Sieg geführt hatte, verloren bie Defterreichischen Armeen ben größten Theil ihrer Starte; gange Beere tonnten ben Berluft biefes einzigen Mannes nicht erfeten. Ein Sauptftreich ber Politit mar es alfo, ju eben ber Beit, wo ein fiegreicher Ronig, unumschranfter Berr feiner Rriegsoperationen, fich gegen ben Raifer ruftete, ben einzigen Relbherrn, ber ihm an Rriegserfahrung unb an Anfeben gleich mar, von ber Spige ber faiferlis den Armee meggureigen. Pater Joseph, mit bem Churfurften von Bayern einverftanden , unternahm es, bie Unentschloffenheit bes Raifers ju befiegen,

ber von ben Spaniern und bem ganzen Chursnesstenrathe wie belagert war. "Es wurde gut gethan sepn, meynte er, ben Fürsten in tiesem Stude zu Gefallen zu leben, um besto eber zu ber Römischen Königswahl seines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Würde nur dieser Sturm erst vorüber seyn, so fande sich Wallenstein alsbann schnell genug wieder, um seinen vorigen Plat einzunehmen." — Der listige Rapuziner war seines Mannes zu gewiß, hum bey diesem Trofigrundenetwas zu wagen.

Die Stimme eines Monchs war fur Ferdinanden ben 3wepten die Stimme Gottes. "Richts auf Erben, schreibt sein eigener Beichtvater, war ihm heiliger, als ein priestertiches haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Orbensmann zu Einer Zeit und an einem Orte ihm begegneten, so wurde der Ordensmann die erste, und der Engel die zwepte Verbeugung von ihm erhalten." Walleusteins Absehung wurde beschloffen.

Bum Dank für biefes fromme Bertrauen arbeistete ihm ber Kapuziner mit solcher Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, baß seine Bemühungen, bem König von Ungarn bie Römische Königswurde zu verschaffen, ganzlich mißlangen. In einem eigenen Artikel bes eben geschloffenen Bertrags hatten sich die Französischen Minister im Namen bieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kaisers die vollkommenste Neutralität zu beobachten — während daß Richelieu mit dem Könige von Schweden bereits in Traktaten stand, ihn zum Kriege aufmunterte, und ihm die Allianz seines herrn aufdrang. Auch nahm er diese Lüge zuruck, sobald sie ihre Witz-

kung gethan hatte, und Pater Joseph mußte in einem Rloster die Verwegenheit bugen, seine Vollmacht überschritten zu haben. Bu spat wurde Ferdinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. "Ein schlechter Kapuziner, hörte man ihn sagen, hat mich durch seinen Rosenkranz entwaffnet, und nicht weniniger als seche Churhute in seine ganze Kapuse gesschoben.

Betrug und Lift triumphirten alfo uber biefen Raifer, ju einer Beit, wo man ihn in Deutschland allmachtig glaubte, und wo er es burch feine Baffen wirflich mar. Um funfzehntaufend Dann armer, armer um einen Felbheren, ber ihm ben Berluft eines Beers erfette, verließ er Regensburg; ben Bunfch erfult gu feben, um beffentwillen er alle biefe Opfer brachte. Che ihn bie Schweben im Kelbe fcblrgen, batten ihn Maximilian von Bayern und Pater Joseph unheilbar vermundet. Auf eben biefer mertwurbigen Berfammlung zu Regensburg murbe ber Rrieg mit Schweben entschieben , und ber in Mantua geenbigt. Fruchtlos hatten fich auf bemfelben die Rurften fur die Bergoge von Dedlenburg ben bem Raifer verwendet, Englische Gefanbte eben fo fruchtlos um einen Jahrgehalt fur ben Pfalggrafen Friedrich gebettelt.

Wallenstein hatte über eine Armee von bennahe hundert taufend Mann zu gebieten, von denen er angebetet murbe, als das Urtheil der Absehung ihm verkundigt werden sollte. Die meisten Offiziere waren seine Geschöpfe; seine Winke Ansprüche des Schickfals für den gemeinen Soldaten. Granzenlos war sein Ehrgeiz, unbeugsam sein Stolz, sein gebieterischer Geift nicht fähig, eine Krantung unges

rochen zu erbulben. Ein Angenblick fate ihn jest von der Fulle der Gewalt in das Nichts des Privatstandes herunter sturzen. Eine folche Sentenz gegen einen folchen Berbrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunft zu koften, als es gestostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Vorsicht gebraucht, zwer von Wallensteins genauesten Freunden zu Ueberbringern dieser schlimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schmeichelhaftesten Zusicherungen der fortdauernden kaiserlichen Snade so sehr als möglich gesmilbert werden sollte.

Ballenftein wußte langft ben gangen Inhalt ibrer Senbung, als bie Abgefanbten bes Raifers ihm vor bie Mugen traten. Er batte Beit gehabt, fic gu fammeln , und fein Beficht zeigte Beiterfeit, mabrend baf Schmers und Buth in feinem Bufen fturmten. Aber er hatte befchloffen ju gehorchen. Diefer Urtheilsspruch überraschte ibn , ebe gu einem tuhnen Schritte bie Umftanbe reif, und bie Anftalten fertig waren. Seine weitlaufigen Guter maren in Bohmen und Dahren gerftreut; burch Gingiebung berfelben tonnte ber Raifer ibm ben Ramen feiner Macht gerschneiben. Bon ber Butunft erwartete et Genurathuung, und in biefer hoffnung bestartten ihn bie Prophezeihungen eines Stalienischen Aftrologen, ber biefen ungebanbigten Beift, gleich einem Rnaben, am Gangelbande fuhrte. Seni, fo bicf er, hatte es in ben Sternen gelefen, bag bie glanzenbe Laufbahn feines herrn noch lange nicht geenbigt fer, baft ihm bie Bufunft noch ein fchimmernbes Glud aufbemabre. Dan brauchte bie Sterne nicht zu bemuben, um mit Babricheinlichfeit vorber zu fagen. baf ein Reind wie Guftav Adolph einen General wie Ballenstein nicht lange entbehrlich laffen murbe.

"Der Raifer ift verrathen, antwortete Ballenftein ben Gefanbten , ich bebaure ibn , aber ich bergeb' ibm. Es ift flar, bag ibn ber bochfahrenbe Sinn des Bavern bominirt. 3mar thut mirs webe, bag er mich mit fo wenigem Biberftande bingegeben hat, aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er furftlich befchentt, und ben Raifer erfuchte er in einem bemuthigen Schreiben, ibn feis ner Gunft nicht zu berauben , und ben ben erworbenen Burben ju fchuben. Allgemein mar bas Durren ber Armee, als die Abfebung ihres Relbberrn bekannt murbe, und ber befte Theil feiner Offigiere trat fogleich aus bem faiferlichen Dienft. Biele folgten ihm auf feine Guter nach Bohmen und Dabren; anbere feffelte er burch betrachtliche Denfionen, um fich ihrer ben Belegenheit fogleich bebienen gu fonnen.

Sein Plan war nichts weniger als Ruhe, ba er in bie Stille bes Privatftanbes jurud trat. Der Pomp eines Ronigs umgab ibn in biefer Ginfamfeit , und fchien bem Urtheilsfpruch feiner Erniebri= gung Sohn ju fprechen. Sechs Pforten führten ju bem Pallafte, ben er in Prag bewohnte, und hunbert Baufer mußten niebergeriffen werben, um bem Schlofhofe Raum ju machen. Aehnliche Pallafte wurben auf feinen ubrigen gablreichen Gutern erbaut. Ravaliere aus ben ebelften Saufern wetteiferten um Die Ebre, ibn zu bebienen, und man fab faiferliche

Rammerherren- ben golbenen Schluffel gurud geben, um ben Ballenftein eben biefes Umt zu befleiben Er hielt fechzig Pagen, die von ben treffichften Dei ftern unterrichtet murben; fein Borgimmer murbe ftets burch funfzig Ttabanten bewacht. mobnliche Tafel mar nie unter hundert Gangen, fein Saushofmeifter eine vornehme Stanbesperfon. Reiste er über Land, fo murbe ibm Gerathe und Befolge auf hundert feche = und vierfpannigen Bagen nach: gefahren; in fechzig Raroffen mit funfzig Sandafer. ben folgte ihm fein Sof. Die Pracht der Liverenen, ber Glang ber Equipage und ber Schmuck ber Bimmer mar bem übrigen Aufwande gemag. Barone und eben fo viele Ritter mußten bestanbig feine Perfon umgeben, um jeben Wint zu vollzies ben - zwolf Patrouillen bie Runbe um feinen Dals laft machen, um jeben garm abzuhalten. Gein ime mer arbeitenber Ropf brauchte Stille : fein Geraffel ber Magen burfte feiner Mobnung nabe tommen und die Strafen murben nicht felten burch Retten gefperrt. Stumm, wie bie Bugange ju ihm, mat auch fein Umgang. Sinfter, verschloffen, unergrund. lich, fparte er feine Borte mehr als feine Gefchente, und bas Benige, mas er fprach, murbe mit einem widrigen Zon ausgestogen. Er lachte niemals, unb ben Berführungen ber Sinne widerstand die Ralte feines Bluts. Immer geschäftig und von großen Entwurfen bewegt, entfagte er allen leeren Berffreuungen, woburch andere bas toftbare Leben vergeuben. Einen durch gang Europa ausgebreiteten Briefmechfel beforgte er felbft, die meiften Auffate fcrieb er mit eigener Sand nieder, um ber Berfchwiegenheit ande rer fo wenig ale moglich anzuvertrauen. Er mar von

großer Statur, und hager, gelblicher Befichtefarbe, rothlichen turzen Saaren, fleinen, aber funkelnden Ausgen. Ein furchtbarer, jurud schreckender Ernst saß auf seiner Stirne, und nur das Uebermaß seiner Belohnungen konnte die zitternbe Schaar feiner Diener fest halten.

In biefer prahlerischen Dunkelheit erwartete Wallenstein still, boch nicht mussig seine glanzende Stunde, und ber Rache aufgehenden Tag; bald ließihn Gustav Abolphs reißender Siegeslauf ein Boragefühl desselben genießen. Bon seinen hochstiegenden Planen war kein einziger aufgegeben; der Undank des Kaisers hatte seinen Ehrgeiz von einem lästigen Zügel befreyt. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwürse, und verschwenderisch wie ein Monarch, schien er die Güter seiner Hoffnung schon unter seine geswissen Besitzungen zu zählen.

Nach Ballensteins Abbankung und Gustav Abolphs Landung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werden; zugleich schien es nöttig zu sepn, das bisher getrennte Kommando der kaiserlichen und ligistischen Truppen in einer einzigen Sand zu vereinigen. Maximilian von Bapern trachtete nach diesem wichtigen Posten, der ihn zum Serrn des Kaisers machen konnte; aber eben dies bewog lettern, sich für den König von Ungarn, seinen ältesten Sohn, darum zu bewerben. Endlich, um bepde Kompetenten zu entsernen, und keinen Theil ganz unbefriedigt zu lassen, übergab man das Kommando dem ligistischen General Tilly, der nunmehr den Baptisschen Dienst gegen den Desterreichischen vertauschte.

Die Armeen, welche Ferbinand auf Deutschem Boben stehen hatte, beliefen sich, nach Abgang ber Wallensteinischen Truppen, auf etwa 40,000 Mann;
nicht viel schwächer war die ligistische Kriegsmacht;
bepbe durch trefsliche Offiziere besehligt, durch viele Feldzüge geübt, und stolz auf eine lange Reihe von Siegen. Mit dieser Racht glaubte man um so weniger Ursache zu haben, vor ber Annäherung bes Konigs von Schweden zu zittern, da man Pommern und Medlenburg inne hatte, die einzigen Pforten, burch welche er in Deutschland herein brechen konnte.

Rach bem ungludlichen Berfuche bes Ronigs von Danemart, die Progreffen bes Raifers zu bemmen, mar Guftav Abolph ber einzige gurft in Guropa, von welchem bie unterliegende Frepheit Rettung zu hoffen hatte, ber einzige zugleich, ber burch bie ftartften politischen Grunde bagu aufgeforbert, burch erlittene Beleibigungen baju berechtigt, und burch perfonliche Sabigfeiten Diefer gemagten Unternehmung gemachfen mar. Bichtige Staatsgrunbe. welche er mit Danemart gemein batte, batten ibn, icon vor bem Musbruche bes Rriegs in Dieberfachfen. bewogen, feine Perfon und feine Beere gur Bertheis bigung Deutschlands anzubieten: bamals hatte ihn ber Romig von Danemark zu feinem eigenen Unglude verbrangt. Seit biefer Beit hatte ber Uebermuth Ballenfteins und ber bespotifche Stola bes Raifers es nicht an Aufforderungen fehlen laffen, bie ihn perfonlich erhigen und als Ronig bestimmen mußten. Raiferliche Truppen waren bem Pohlni, fchen Ronig Sigismund ju Bulfe gefchickt worben, um Preugen gegen bie Schweben ju vertheibigen. Dem Ronig, welcher fich uber biefe Feinbfeliafeit gegen Ballenftein beflagte, murbe geantwortet: "Der Raifer habe der Soldaten ju viel. Er muffe feinen guten Freunden damit aushelfen." Bon dem Rongreffe mit Danemart ju Lubed hatte eben biefer Ballenftein die Schwedischen Befandten mit beleibis gendem Eros abgewiesen, und, ba fie fich baburch nicht fcbreden liegen, mit einer Behandlung bedroht, welche bas Bolferrecht verlette. Rerbinand hatte bie Schwedischen Rlaggen insultiren, und Depefchen bes Ronigs nach Siebenburgen auffangen laffen. Er fuhr fort, ben Krieben zwischen Doblen und Schweben gu erschweren, bie Unmagungen Siegsmunds auf ben Schwedischen Thron ju unterftugen, und Bufar Abolphen ben toniglichen Titel ju verweigern. Die wiederholtesten Gegenvorstellungen Guftavs hatte er feiner Aufmertfamteit gewurdigt, und neue Beleidigungen bingu gefügt, anftatt die verlangte Benugthuung fur die alten ju leiften.

So viele personliche Aufforderungen, burch bie wichtigften Staats - und Gewiffensgrunde unterftugt, und verstärkt durch die bringendsten Einsadungen aus Deutschland, mußten auf das Gemuth eines Fürsten Eindruck machen, der auf seine königliche Shre desto eifersüchtiger wer, je mehr man geneigt seyn konnte, sie ihm streitig zu machen; der sich durch den Ruhm, die Unterdrückten zu beschüßen, unendlich geschmeischelt fand, und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Waffenstillstand ober Friede mit Pohlen ihm freve hande gab, konnte an einen neuen und gesahrvollen Krieg mit Ernst nicht gedacht werden.

Der Rarbinal Richelieu hatte bas Berbienff, biefen Baffenftillftand mit Dohlen herben gu fuhren. Diefer große Staatsmann, bas Steuer Europens in ber einen Sand, indem er die Buth ber Kaftionen und ben Dunkel ber Großen in bem Innern Krantreichs mit ber andern barnieber beuate, verfolate mitten unter ben Sorgen einer fturmifden Staatsvermaltung unerschutterlich feinen Plan , die anmach. fende Dacht Defterreichs in ihrem folgen Laufe gu Aber bie Umftanbe , welche ihn umgaben, feben biefen Entwurfen nicht geringe Binberniffe in ber Ausführung entgegen; benn auch bem größten Beift mochte es ungeftraft nicht hingeben, ben Wahnbegriffen feiner Beit Sohn ju fprechen. Minifter eines tathalifchen Ronigs, und burch ben Purpur, ben er trug, felbft gurft ber Romifchen Rirche, burfte er es jest noch nicht wagen, im Bunbnig mit bem Reinbe feiner Rirche öffentlich eine Dacht angugreifen , welche bie Unmagungen ihres Chraeiges burch ben Ramen ber Religion vor ber Menge gu heiligen gewußt hatte. Die Schonung, welche Ris delieu ben eingeschrantten Begriffen feiner Beitgenoffen foulbig mar, forantte feine politifche Thatigfeit auf die behutfamen Berfuche ein , binter ber Dede verborgen ju mirten, und die Entwurfe feines erleuchteten Beiftes burch eine frembe Sand ju vollffreden. Rachbem er fich umfonft bemuht hatte, ben Rrieden Danemarte mit bem Raifer gu binbern, nahm er feine Buflucht ju Guftav Abolph, bem Belben feines Jahrhunderts. Richts murbe gefpart, biefen Ronig jur Entschließung ju bringen, und ibm zugleich die Mittel zur Ausführung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverbachtiger Unterhandler bes Rarbinafs.

binale ericbien in Poblnifch Preugen, wo Guffav Abolph gegen Sigismund Rrieg fuhrte, und manberte von einem ber bepben Ronige gum anbern, um einen Waffenftillftanb ober Frieden gwifchen ibnen ju Stande ju bringen. Guftav Abolph mar langft bagu bereit, und endlich gelang es bem Rrangofischen Minifter, auch bem Ronig Sigismund über fein mahres Intereffe und bie betrügerische Politik bes Raifere die Mugen ju offnen. Gin Baffenftillftanb murbe auf feche Jahre zwifchen benben Ronigen aefchloffen, durch welchen Guftav im Befit aller feiner Eroberungen blieb , und bie lange gemunichte Frepbeit erhielt, feine Baffen gegen ben Raifer gu tebe ren. Der Krangoniche Unterhandler bot ihm ju bies fer Unternehmung die Alliang feines Ronigs und betrachtliche Sulfegelber an, welche nicht zu verachten Aber Guftav Abolph furchtete nicht ohne Grund, fich burch Unnehmung berfelben in eine 26. bangigfeit von Rranfreich ju fegen, Die ihm vielleicht mitten im Laufe feiner Giege Seffeln anlegte, und burch bas Bunbnig mit einer fatholischen Dacht Diftrauen ben ben Protestanten zu erweden.

So bringend und gerecht biefer Krieg mar, so viel versprechend waren die Umstande, unter welchen Gustav Adolph ihn unternahm. Furchtbar zwar war der Name des Kaifers, unerschöpflich seine Husser quellen, unüberwindlich bisher seine Macht; jeden andern als Gustav wurde ein so gefahrvolles Spiel zuruck geschreckt haben. Gustav übersah alle hindernisse und Gefahren, welche sich seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er kannte auch die Mittel, wodurch er sie zu besiegen hoffte. Nicht bes G. b. Jojabr. Kriegs. I.

tradtlich, aber mohl bifciplinirt war feine Rriegemacht, burch ein ftrenges Rlima und anhaltende Relbzuge abgebartet, in dem Poblnifchen Rriege gum Cieq gebilbet. Schweden, obgleich arm an Gelb und an Meniden, und burch einen achtiabrigen Rties über Bermogen angestrengt, mar feinem Ronige mit einem Enthuffasmus ergeben, ber ihn bie bereitmil. ligfte Unterftubung von feinen Reichsftanben boffen lief. In Deutschland mar ber Rame bes Raifers wenigstens eben fo fehr gehaßt als gefürchtet. Die protestantischen Rurften ichienen nur bie Unfunft eines Befrevers ju crmarten, um bas unleibliche Jody der Eprannen abzumerfen, und fich offentlich fur Schweben zu erflaren. Gelbft ben fatholifden Stanben tonnte bie Erfcheinung eines Begners nicht unwilltommen fern, ber die überwiegenbe Dacht bes Raifers beschrantte. Der erfte Sieg, auf Deutschem Boben erfochten, mußte fur feine Sache enticheibend fenn, die noch zweifeinden gurften gur Ertlarung bringen, ben Duth feiner Unbanger farten. Bulauf zu feinen Fahnen vermehren , und zu Fortfenung bes Rrieges reichliche Bulfsquellen eröffnen. Satten gleich bie mehreften Deutschen ganber burch bie bisherigen Bebrutfungen unenblich gelitten. fo waren boch die wohlhabenben banfeatifchen Stabte bis jest bavon frey geblieben, bie fein Bedenten tragen fonnten, mit einem fremilligen magigen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. je mehrern gandern man die Raiferlichen verjagte, befto mehr mußten ihre Beere fcmelien . bie nur allein von ben Lanbern lebten , in benen fie Ranben. Ungeitige Truppenverfendungen nach Italien und ben Rieberlanden batten obnebin bie Dacht bes Raifers

vermindert; Spanien, burch ben Berluft feiner Amerikanischen Silberslotte geschwächt, und durch einen ernstlichen Krieg in den Niederlanden beschäftigt, konnte ihm wenig Unterstützung gewähren. Dagegen machte Großbritannien dem König vom Schweben zu beträchtlichen Subsidien Hoffnung, und Frankreich, welches eben jest mit sich selbst Frieden machte, kam ihm mit den vortheilhaftesten Anerdietungen ben seiner Unternehmung entgegen.

Aber bie fichetfte Burgichaft fur ben glucklichen Erfolg feiner Unternehmung fand Guftav Abolph in fich felbft. Die Rlugbeit erforberte es, fich allet außerlichen Bulfsmittel zu verfichern , und baburch fein Unternehmen vor bem Bormurf ber Bermegenbeit ju fchugen; aus feinem Bufen allein nahm er feine Buverficht und feinen Muth. Guftav Abolph mar ohne Wiberfpruch ber erfte Felbherr feines Jahre hunderts, und der tapferfte Goldat in feinem Beere bas er fich felbft erft gefchaffen batte. Mit ber Taftit ber Briechen und Romer vertraut, hatte et eine beffere Rriegstunft erfunden, welche ben größten Feldheren ber folgenden Beiten gum Dufter biente. Die unbehulflichen großen Estadrons verringerte er, um die Bewegungen ber Reiteren leichter und fcnels ler ju machen; ju eben bem 3mede ructe er bie Bataillons in weitere Entfernungen aus einanber. Er ftellte feine Urmee, welche gewohnlich nur eine einzige Linie einnahm , in einer geboppelten Linie in Schlachtordnung, daß die zwepte anruden fonnte, wenn bie erfte jum Beichen gebracht mar. Mangel an Reiteren mußte er baburch zu erfegen, bag. er Sugganger swiften bie Reiter ftellte, welches febr oft ben Sieg entschied; Die Wichtigkeit bes Auf: poles in Schlachten lernte Europa erft von ihm. Bank Deutschland hat die Mannegucht bewundert, burch welche fich bie Schwedischen Beere auf Deuts fchem Boben in ben erften Beiten fo rubmlich untericbieben. Alle Ausschweifungen murben aufs ftrengfte geabnbet; am ftrengften Gotteblafterung , Raub. Spiel, und Duelle. In ben Schwedischen Rriegsge. feben murbe bie Dagigfeit befohlen; auch erblidte man in bem Schwedischen Lager, bas Bezelt bes Ronige nicht ausgenommen, weber Gilber noch Golb. Das Auge bes Relbheren machte mit eben ber Gorg. falt uber bie Sitten bes Solbaten, wie uber bie friegerische Tapferteit. Jebes Regiment mußte gum Morgen : und Abendgebet einen Rreis um feinen Prediger ichließen, und unter fregem Simmel feine Undacht halten. In allem diefen war ber Gefetgeber jugleich Dufter. Gine ungefunftelte lebenbige Gottesfurcht erhohte ben Duth, der fein großes Berg befeelte. Bleich frep von bem roben Unglauben, ber ben wilben Begierben bes Barbaren ibren nothwendigen Bugel nimmt, und von der friechen= ben Andachtelep eines Ferbinand, bie fich vor ber Sottheit gum Burm erniedrigt, und auf bem Naden ber Menfcheit trogig einher manbelt, blieb er auch in ber Truntenbeit feines Glude noch Menfc und noch Chrift, aber auch in feiner Andacht noch Belb und noch Ronig. Alles Ungemach bes Rriege ertrug er gleich bem Geringften aus bem Beere; mitten in bem ichmargeften Duntel ber Schlacht mar es Licht in feinem Beifte; allgegenwartig mit feinem Blid pergaß er ben Tob, ber ihn umringte; man ihn auf bem Bege ber furchtbarften Gefa

Seine natürliche Herzhaftigkeit ließ ihn nur allzu oft vergessen, was er dem Feldherrn schuldig war, und bieses königliche Leben endigte der Tod eines Gemeinen. Aber einem solchen Führer solgte der Feige wie der Muthige zum Sieg, und seinem bez leuchteten Ablerblick entging keine Heldenthat, die sein Bepspiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Bezherrschers entzündete in der Nation ein begeisterndes Selbstgefühl; stolz auf die sen König, gab der Bauer in Finnland und Gothland freudig seine Arzmuth hin, verspriste der Soldat freudig sein Blut, und der hohe Schwung, den der Geist dieses einzigen Mannes der Nation gegeben, überlebte noch lange Zeit seinen Schöpfer.

So wenig man über bie Nothwendigfeit bes Rrieges in Zweifel mar, fo febr mar man es aber Die Art, wie er geführt werben follte. Gin angreis fender Rrieg fcbien felbft bem muthvollen Rangler Drenftierna ju gewagt, bie Rrafte feines gelbarmen und gemiffenhaften Ronigs zu ungleich ben unermeß: lichen Sulfemitteln eines Defpoten, ber mit gang Deutschland wie mit feinem Gigenthum fchaltete, Diefe furchtsamen Bebenflichkeiten bes Miniftere mis berlegte bie meiter febenbe Rlugheit bes Belben, "Erwarten wir ben Reind in Schweben, fagte Buftav, fo ift alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Unfang machen. Das Deer ift groß, und wir haben in Schweden weitlauftige Ruften zu bemachen. Entwischte uns die feintliche Flotte, ober murbe bie unfrige gefchlagen, fo mare es bann umfonft, bie feindliche ganbung ju verbin:

bern. An ber Ethaltung Stralfunds muß uns alles liegen. So lange dieser hafen uns offen stehe, were ben wir unser Ansehen auf ber Oftsee behaupten, und einen freven Berkehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralsund zu beschüßen, durfen wir uns nicht in Schweden verkriechen, sondern muffen mit einer Armee nach Pommern hinüber gehen. Redet mir also nichts mehr von einem Vertheibigungskriege, burch den wir unsere herrlichsten Vortheile verscherzen. Schweden selbst darf keine feindliche Fahne sehen; und werden wir in Deutschland besiegt, so ist es alsbann noch Zeit, euern Plan zu befolgen."

Befchloffen wurde alfo ber Uebergang nach Deutschland und ber Angriff bes Raifers. Die Buruftungen murben aufe lebhaftefte betrieben, und bie Bortebrungen, welche Guftav traf, verriethen nicht meniger Borficht, ale ber Entschluß Rubnheit und Große zeigte. Bor allem mar es nothig, in einem fo weit entlegenen Rriege Comeben felbft gegen bie zwendeutigen Gefinnungen ber Rachbarn in Gicher. beit zu fegen. Muf einer perfonlichen Bufammentunft mit bem Ronige von Danemark ju Markarob verficherte fich Guftav ber Freundschaft biefes Monar. chen; gegen Dostau murben bie Brengen gebect; Poblen fonnte man von Deutschland aus in Rurcht erhalten , wenn es Luft befommen follte , ben Baffenstillstand ju verleben. Ein Schwedischer Unterhandler, von Salfenberg, welcher Solland und bie Deutschen Sofe bereitte; machte feinem Beren pon Seiten mehrerer protestantifchen Rurften bie fchmeichelhafteften Soffnungen, obgleich noch feiner Duth und Berlaugnung genug hatte, ein formliches

Bundnif mit ihm einzugehen. Die Stadte Lubed und hamburg zeigten sich bereitwillig, Gelb vorzuzschießen, und an Zahlungs Statt Schwedisches Rupfer anzunehmen. Auch an ben Fursten von Sicabenburgen wurden vertraute Personen abgeschickt, diez sen unverschnlichen Feind Desterreichs gegen ben Raizfer in Waffen zu bringen.

Unterbeffen murben in ben Nieberlanden und Deutschland Schwedische Werbungen eröffnet, Die Res aimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe berben geschafft, Die Flotte geborig ausgeruftet, Lebensmittel, Rriegsbedurfniffe, und Beld fo viel nur moulich herben getrieben. Drepfig Rriegeschiffe maren in furger Beit jum Muslaufen fertig, eine Armee von fünfzehn taufend Mann ftand bereit, und zwenbundert Transporticbiffe maren bestimmt fie überzufegen. Gine großere Dacht wollte Guftav Abolph nicht nach Deutschland hinüber führen, und ber Un. terhalt berfelben batte auch bis jest bie Rrafte feines Ronigreichs überftiegen. Aber fo flein biefe Armee war, fo vortrefflich war bie Auswahl feiner Truppen in Difciplin, friegerifdem Duth und Erfahrung. bie einen feften Rern ju einer großern Rriegsmacht abgeben tonnte, wenn er ben Deutschen Boben erft erreicht, und bas Glud feinen erften Anfang begune ftigt haben murbe. Drenftierna, jugleich General und Rangler, fand mit etwa gehn taufend Mann in Dreugen, biefe Proving gegen Pohlen gu vertheis bigen. Einige regulare Truppen und ein ansehnliches Corps Landmilig, welches ber Sauptarmee gur Pflang. fchule biente, blieb in Schweben gurud, bamit ein bundbruchiger Rachbar bep einem fcnellen Ueberfall bas Renigreich nicht, unvorbereitet fanbe.

Daburch war fur bie Bertheibigung bes Reichs Nicht weniger Sorgfalt bewies Guftav Abolph ben Unordnung ber innern Regierung. Regentschaft murbe bem Reicherath, bas Ringname. fen bem Pfalzgrafen Johann Rafimir, bem Schwager bes Ronigs, übertragen, feine Gemablin, fo gartlich er fie liebte, von allen Regierungsgeschaften entfernt. benen ihre eingefchrantten Sabigteiten nicht gemachfen waren, Gleich einem Sterbenben bestellte er fein Saus. Am 20. May 1630, nachdem alle Bortehrungen getroffen, und alles jur Abfahrt in Bereitschaft mar, erichien ber Ronig in Stocholm in ber Reicheversammlung, ben Stanben ein feperliches Lebewohl zu fagen. Er nahm bier feine vierfahrige Tochter Chriftina, die in ber Wiege fcon gu feiner Nachfolgerin erflart mar, auf die Arme, zeinte fie ben Standen ale ihre funftige Beberricherin, ließ thr auf ben Rall, bag er felbit nimmer wiebertehrte, ben Gib ber Treue erneuern, und barauf bie Berordnung ablefen, wie es mabrend feiner Abmefenbeit pber ber Minberiabrigfeit feiner Tochter mit ber Regentichaft bes Reichs gehalten werben follte. Thranen zerflog bie gange Berfammlung, und ber Ronig felbft brauchte Beit, um zu feiner Abichieberebe an bie Stanbe bie nothige Saffung ju erhalten.

"Richt leichtsinutger Weise, fing er an, sturge ich mich und euch in biesen neuen gefahrvollen Krieg. Mein Zeuge ist ber allmächtige Gott, baß ich nicht aus Vergnügen fechte. Der Kaifer hat mich in ber Person meiner Gesandeen aufst grausamste beleibigt, er hat meine Feinde unterflugt, er verfolgt meine Freunde und Bruder, tritt meine Religion in ben

Staub, und ftredt die Sand aus nach meiner Krone. Dringend fleben uns die unterbrudten Stande Deutsch- lands unt Sulfe, und wenn es Gott gefällt, fo wol- len wir sie ihnen geben."

"Ich kenne bie Gefahren, benen mein Leben ausgesetz fenn wird. Nie habe ich sie gemieden, und schwerlich werbe ich ihnen ganz entgehen. Bis jest hat mich zwar die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werde doch endlich sterben in der Vertheidigung meines Vaterlandes. Ich übergebe euch dem Schutz des himmels. Sepd gerecht, sepd gewissen, haft, wandelt unsträsslich, so werden wir uns in der Ewigkeit wieder begegnen."

mich querft. Gott erleuchte euch, und erfulle euch mit Beisheit, meinem Ronigreiche ftete bas Befte gu rathen. Gud, tapferer Abel, empfehle ich bem gottlichen Schut. Kahret fort, euch als mur-Dige Rachkommen jener helbenmuthigen Gothen gu erweifen, beren Tapferteit bas alte Rom in ben Staub fturste. Euch, Diener ber Rirde, etmahne ich gur Bertraglichkeit und Gintracht; fenb felbit Mufter ber Tugenben , bie ihr predigt, migbrauchet nie euere Berrichaft über die Bergen meines Bolfs. Euch, Deputirte bes Burgerund Bauernftanbes, muniche ich ben Segen bes himmels, euerm Rleif eine erfreuenbe Ernbte, gulle euern Scheunen , Ueberfluß an allen Gutern bes Lebens. Fur euch alle, Abmefenbe und Gegenwartige, fcbice ich aufrichtige Bunfche jum himmel. 3ch fage euch allen mein gartliches Lebewohl. Ich fage es vielleicht auf emig.

Bu Elfenaben, wo die Flotte vor Anter lag, erfolgte die Ginschiffung ber Truppen; eine ungahllige Menge Bolts mar berben gestromt, biefes eben fo prachtige als rubrenbe Schaufpiel zu feben. Bergen ber Bufchauer maren von ben verschieden. ften Empfindungen bewegt, je nachdem fie ben bet Grofe des Mageftude ober ben ber Grofe des Mannes verweilten. Unter ben boben Offizieren, welche ben biefem Beere tommandirten , haben fich Guftav Sorn, Rheingraf Dtto Lubwig, Beinrich Datthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baubiffen, Banner, Teufel, Tott, Mutfenfahl, Faltenberg, Aniphaufen und andere mehr einen glangenden Namen erworben. Die Flotte pon mibrigen Winden aufgehalten, fonnte erft im Junius unter Segel gehn, und erreichte am 24ften biefes Monats bie Infel Rugen an ber Rufte von Dommern.

Gustav Abolph war ber erste, ber hier ans Land slieg. Im Angesicht seines Gesolges kniete er nieder auf Deutschlands Erde, und bankte der Allmacht für die Erhaltung seiner Armee und seiner Flotte. Auf den Inseln Wollin und Usedom setzte er seine Truppen ans Land; die kaiserlichen Besazungen verließen sogleich ben seiner Annaherung ihre Schanzen und entstohen. Mit Blibes-Schnelligkeit erschien er vor Stettin, sich dieses wichtigen Plates zu versichern, ehe die Kaiserlichen ihm zuvor kamen. Bogissa der Vierzehnte, Herzog von Pommern, ein schwacher und alternder Prinz, war sange schon der Mishandlungen mude, welche die Kaiserlichen in seinem Lande ausgeübt hatten, und fortstellichen in seinem Lande ausgeübt hatten, und forts

fuhren auszuuben; aber zu fraftlos ihnen Wiberftanb gu thun, hatte er fich mit ftillem Murren unter bie Uebermacht gebeugt. Die Erscheinung feines Retters , anftatt feinen Duth zu beleben , erfulte ibn mit Kurcht und 3meifeln. Go Jehr fein Land noch von ben Bunden blutete, welche bie Raiferlichen ihm geschlagen, fo menig konnte biefer Rurft fich ents Schließen , durch offenbare Begunftigung der Schwes ben bie Rache bes Raifers gegen fich zu reigen. ftav Abolph, unter ben Ranonen von Stettin gelagert, forderte biefe Stadt auf, Schwedische Barnifon einzunehmen. Bogisla erfcbien felbft in bem Lager Des Ronigs, fich biefe Ginquartierung zu verbitten. "Ich fomme ale Freund und nicht als Feind zu Ibnen, antwortete Guftav; nicht mit Dommern, nicht mit dem Deutschen Reiche, nur mit den Keinden beffelben fuhre ich Rrieg. In meinen Banben foll biefes Bergogthum beilig aufgehoben fenn, und fi= cherer als von jedem andern werden Gie es nach geendigtem Feldzug von mir gurud erhalten. Geben Gie bie Rufftapfen ber faiferlichen Truppen in Ahrem Lande, feben Gie bie Spuren ber meinigen in Ufedom, und mablen Sie, ob Sie ben Ralfer ober mich jum Freund haben wollen. Bas etwarten Cie, wenn ber Raifer fich Ihrer Sauptitabt bemachtigen follte? Wird er gnabiger bamit verfabren , ale ich ? Dber wollen Gie meinen Giegen Brengen feben? Die Cache ift bringend, faffen Sie einen Entschluß, und nothigen Sie mich nicht, wirts famere Mittel ju ergreifen."

Die Babl mar fcmerglich fur ben Bergog von Pommern. hier ber Konig von Schweben mit

einer furchtbaten Armee vor ben Thoren feiner Sauptftabt; bort bte unausbleibliche Rache bes Raifers und bas ichreckenvolle Bepfpiel fo vieler Deutschen gurften, welche als Opfer' biefer Rache im Glend herum wanderten. Die bringendere Gefahr bestimmte feinen Entschluß. Die Thore von Stettin murben bem Ronige geöffnet, Schwedische Truppen ruckten ein, und ben Raiferlichen, Die ichon in ftarten Darichen berben eilten, murbe ber Borfprung abgewonnen. Stettine Ginnahme verschaffte bem Ronig in Dommern feften Ruf, ben Gebrauch ber Dber, und eis nen Baffenplat fur feine Armee. Bergog Bogisla faumte nicht, ben gethanen Schritt ben bem Raifer burch bie Nothwendigfeit zu entschulbigen , und bem Bormurfe ber Berratheren im voraus zu begegnen; aber von ber Unverfohnlichfeit biefes Monarchen ubergeugt, trat er mit feinem neuen Schubberrn in eine enge Berbindung, um burch bie Schwedische Freundfchaft fich gegen bie Rache Defterreiche in Sicherheit gu fegen. Der Ronig gewann burch biefe Mliang mit Dommern einen wichtigen Freund auf Deutsch= fchem Boben, ber ihm ben Ruden bedte, und ben Busammenhang mit Schweben offen bielt.

Suftav Abolph glaubte sich gegen Ferbinand, ber ihn in Preußen zuerst feindlich angegriffen hatte, ber hergebrachten Formalitaten überhoben, und fing ohne Rriegserklarung die Feinbseligkeiten an. Gezgen die Europäischen Fürsten rechtfertigte er sein Betragen in einem eigenen Manifest, in welchem alle schon angeführte Grunde, die ihn zu Ergreifung ber Waffen bewogen, hererzählt wurden. Unterdeffen sette er seine Progressen in Pommern fort, und sab

mit jebem Tage feine heere fich vermehren. Bon ben Truppen, welche unter Mansfeld, herzog Christian von Braunschweig, bem Konige von Danemark und unter Wallenftein gefochten, stellten fich Offiziere sowohl, als Solbaten schaarenweise bar, unter seinen stegreichen Fahnen zu streiten.

Der Ginfall bes Ronigs von Schweben murbe am faiferlichen Sofe ber Aufmerkfamfeit ben weitem nicht gewurdigt, welche er bald barauf zu verdienen Der Defferreichische Stolg, burch bas bis= herige unerhorte Blud auf ben bochften Gipfel getries ben, fab mit Gerinafchabung auf einen Rurften berab, ber mit einer Sand voll Menfchen aus einem perachteten Bintel Europens hervor fam , und, wie man fich einbilbete, feinen bisher erlangten Rriege= ruhm blos ber Ungefchicklichkeit eines noch fcmachern Die herabfebenbe Schilderung, Reindes verbantte. welche Mallenstein, nicht ohne Abficht von ber Schwebifchen Macht entworfen, vermehrte bie Sicherheit bes Raifers : wie batte er einen Reind achten follen, ben fein Felbherr fich getraute mit Ruthen aus Deutschland zu verjagen ? Gelbft die reißenben Fortfchritte Buftav Ubolphs in Dommern fonnten biefes Borurtheil nicht gang beffegen, welchem ber Spott ber Boflinge ftets neue Rahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur bie Schneemajeftat, welche bie Ralte bes Rorbs jest gufammen halte, bie aber gu= febende fcmelgen murbe, je naber fie gegen Guben Die Churfurften felbft, welche in Regens. burg versammelt maren, murdigten feine Borftellun= gen feiner Aufmertfamfeit , und verweigerten ibm aus blinder Gefälligfeit gegen Ferdinand, fogar ben

Titel eines Konigs. Während man in Regensburg und Wien feiner fpottete, ging in Pommern und Mecklenburg ein fester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Diefer Beringfchabung ungeachtet, batte fich ber Raifer bereitwillig finden laffen, Die Difbelligfeiten mit Schweden burch Unterhandlungen bengulegen, auch zu biefem Ende Bevollmachtigte nach Danzig gefendet. Aber aus ihren Inftruktionen erhellte beutlich, wie wenig es ihm bamit Ernft mar, ba er Buftaven noch immer ben foniglichen Titel vermeis gerte. Seine Abficht fchien blos babin gu geben. bas Berhafte des Angriffs von fich felbft auf ben Ronig von Schweben abzumalzen, und fich baburch auf ben Benftand ber Reichsftande befto eber Reche nung machen zu tonnen. Fruchtfos, wie gu erwarten gewesen war, zerfchlug fich alfo biefer Congreß zu Dangig, und bie Erbitterung bepber Theile murbe burch einen beftigen Schriftmechfel aufe bochfte getrieben.

Ein kaiferlicher General, Torquato Conti, ber bie Urmee in Pommern kommanbirte, hatte sich unterbessen wergeblich bemuht, ben Schweden Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Plat nach dem andern wurden die Kaiserlichen vertrieben; Damm Stargard, Camin, Wolgast fielen schnell nach einander in des Königs Hand. Um sich an dem Herzog von Pommern zu rachen, ließ der kaiserliche General auf dem Ruckzuge seine Truppen die schrependesten Gewaltthätigkeiten gegen die Ginwohner Pommerns verüben, welche sein Geiz längst schon aufs grausamste gemishandelt hatte. Unter dem Borwande,

ben Schweben alle Lebensmittel zu entziehen, wurde alles verheert und geplundert, und oft, wenn bie Raiferlichen einen Plat nicht langer zu behaupten wußten, ließen fie ihn in Rauch aufgeben, um bem Reinde nichts ale ben Schutt gurud ju laffen. Aber biefe Barbarenen bienten nur bagu, bas entgegen gefeste Betragen ber Schweden in ein befto glangen. beres Licht zu feben, und bem menfchenfreundlichen Ronig alle Bergen ju gewinnen. Der Schwedische Solbat bezahlte alles, mas er brauchte, und von frembem Gigenthum murbe auf feinem Durchmariche nichts berührt. In Stadt und gand empfing man baber die Schwedischen Beere mit offenen Urmen, alle faiferlichen Solbaten, welche bem Dommerfchen Landvoll in die Bande fielen , murben ohne Barmbergigfeit ermorbet. Biele Dommern traten in Schwebifchen Dienft, und Die Stande Diefes fo feht erfcopften Landes liegen es fich mit Freuden gefallen, bem Ronig eine Contribution von hundert taufend Gulben zu bewiltigen.

Torquato Conti, ben aller harte scines Charakters ein vortrefflicher General, suchte bem König
von Schweden den Besis von Stettin wenigkens
unnus zu machen, da er ihn nicht von biesem Ort
zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz,
oberhalb Stettin, an der Ober, um diesen Fluß zu
beherrschen, und jener Stadt die Communikation zu
Wasser mit dem übrigen Deutschland abzuschneiden.
Nichts konnte ihn dahin bringen, mit dem Könige
von Schweden zu schlagen, der ihm an Mannschaft
überlegen war; noch weniger wollte es diesem gelins
gen, die sesten kaiserlichen Berschanzungen zu stürmen.

Torquato, von Truppen und Gelb allgu febr ent= bloft, um angriffemeife gegen ben Ronig ju agiren, gedachte mit Gulfe biefes Operationsplans bem Grafen Tilly Beit zu verschaffen, gur Bertheidigung Dom. merns herben gu eilen, und alebann in Bereinigung mit biefem General auf ben Ronig von Schweben los ju geben. Er benutte fogar einmal bie Entfernung bes Ronigs, um fich burch einen unvermus theten Ueberfall Stettins ju bemachtigen, Schweben liegen fich nicht unvorbereitet finden. lebhafter Ungriff ber Raiferlichen murbe mit Stand. haftigfeit gurud gefchlagen, und Torquato verfcmanb mit einem großen Berlufte. Dicht zu laugnen ift baß Buftav Abolph bey biefem gunftigen Unfang eben fo viel bem Gluck als feiner Rriegserfabe renbeit banfte. Die faiferlichen Truppen in Doms mern maren feit Ballenfteine Abbantung aufs tieffte berunter getommen. Graufam rachten fich ihre Ausfcmeifungen jest an ihnen felbft: ein ausgezehrtes verobetes Land tonnte ihnen feinen Unterhalt mehr barbieten. Alle Mannszucht mar babin, feine Ich. tung mehr fur die Befehle der Offiziere; fcmolz ihre Ungahl burch haufige Defertionen, und burch ein allgemeines Sterben, welches bie fchneis bende Ralte in Diefem ungewohnten Rlima verutfachte. Unter biefen Umftanben fehnte fich ber fais ferliche General nach Rube, um feine Truppen burch bie Binterquartiere ju erquiden; aber er hatte mit einem Feinde ju thun, fur ben unter Deutschem himmel gar fein Binter mar. Bur Borforge batte Buffav feine Solbaten mit Schaafspelzen verfeben laffen, um auch die rauhefte Sahreszeit uber im Relbe ju bleiben. Die faiferlichen Bevollmachtigten, welche

wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln kamen, erhielten daher die trostlose Antwort: "Die
Schweben sepen im Winter wie im Sommer Solbaten, und nicht geneigt, ben armen Landmann
noch mehr auszusaugen. Die Raiserlichen möchten
es mit sich halten, wie sie wollten; sie aber gedächten
nicht, sich mußig zu verhalten." Torquato Conti
legte bald darauf sein Rommando, woben wenig
Ruhm und nun auch kein Gelb mehr zu gewinnen
war, nieder.

Bey biefer Ungleichheit mußte sich ber Bortheil nothwendiger Beise auf Schwedischer Seite befinden. Unaufhörlich wurden die Kaiserlichen in ihren Winsterquartieren beunruhigt, Greifenhagen, ein wichtiger Plat an der Oder, mit Sturm erobert, zulett auch die Stabte Garz und Pirit von den Feinden verstaffen. Bon ganz Pommern waren nur noch Greiffswalde, Demmin und Colberg in ihren Sanden, zu beren Belagerung der König ungesaumt die nachbrucklichsten Anstalten machte. Der fliehende Feind nahm seinen Weg nach der Mart Brandenburg, nicht ohne großen Berlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweden in die Sande sielen.

Durch Einnahme ber Paffe ben Riebnis und Damgarben hatte fich Suftav ben Eingang in bas herzogthum Medlenburg eröffnet, beffen Unterthanen burch ein vorangeschicktes Manifest aufgefordert wurden, unter bie herrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zurudzukehren, und alles, was Wallenskeinisch ware, zu verjagen. Durch Betrug bekamen aber die Raiserlichen die wichtige Stadt Rostock in G. b. 30jahr. Kriegs I.

ibre Bewalt , welches ben Ronig , ber feine Dacht nicht gern theilen wollte, an fernerm Borrucken bin-Bergebens hatten indeffen die vertriebenen berte. Bergoge von Medlenburg, durch bie ju Regensburg versammelten gurften , ben bem Raifer furfprechen laffen; vergebens hatten fie, um ben Raifer burch Untermurfigecit ju gewinnen, bas Bundnig Schweben und jeden Weg ber Gelbithulfe Durch bie hartnactige Beigerung bes schmäht. Raifere gur Bergweiflung gebracht, ergriffen fie jest offentlich die Parten bes Ronigs von Schweben, marben Truppen, und übertrugen bas Rommando baruber bem Bergog Frang Rarl von Cachfen-Lauenburg. Diefer bemachtigte fich auch wirklich einiger feften Dlage an ber Elbe, verlor fie aber balb mieber an ben faiferlichen General Pappenheim, ber gegen ibn geschickt murbe. Bald barauf, in ber Ctabt Rageburg von letterm belagert, fab er fich , nach einem vergeblichen Berfuch ju entfliehen, genothigt, fich mit feiner gangen Mannichaft zu Gefangenen zu ergeben. Co verschwand bann aufs neue bie Soffnung biefer ungludlichen Furften jum Wiedereintritt in ihre Lande, und bem fiegreichen Urme Guffap Abolphs allein mar es aufbehalten, ihnen biefe glangende Berechtigfeit zu erzeigen.

Die ftuchtigen kaiferlichen Schaaren hatten fich in bie Mart Brandenburg geworfen, welche fie jest jum Schauplat ihrer Grauelthaten machten. Nicht zufrieben, die willfuhrlichften Schatungen einzuforsern, und den Burger durch Einquartierungen zu bruden, durchloublten diese Unmenschen auch noch bas Innere ber Baufer, gerschlugen, erbrachen alles,

mas verschloffen mar, raubten allen Borrath, ben fie fanden, mighandelten auf bas entfeslichfte, mer fich ju widerfegen magte, entehrten bas Frauengims mer, felbft an heiliger Statte. Und alles bies ges fchah nicht in Feindes Land - es gefchah gegen bie Unterthanen eines Rurften, von welchem ber Raifer nicht beleidigt war, bem er trog biefem allen noch gumuthete, bie Waffen gegen ben Ronig von Schweben au ergreifen. Der Anblid biefer entfehlichen Musichweifungen, welche fie aus Mangel an Unfeben und aus Gelbnoth gefchehen laffen mußten, ermedte felbft ben Unwillen ber faiferlichen Benerale, und ihr oberfter Chef, Graf von Schaumburg wollte fcamroth bas Rommando nieberlegen. Bu arm an Solbaten , um fein Land zu bertheibigen , und ohne Bulfe gelaffen von dem Raifer, der gu ben bemeglichften Borftellungen fcmieg, befahl endlich ber Churfürst von Brandenburg feinen Unterthanen in einem Coift, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und jeben faiferlichen Golbaten , ber uber ber Dlunderuna ergriffen murbe, ohne Schonung gu ermorben. nem folden Grade mar ber Grauel ber Mighandlung und bas Glend ber Regierung geftiegen, bag bem Landesberrn nur bas verzweifelte Mittel übrig blieb, bie Gelbftrache zu befehlen.

Die Raiferlichen hatten bie Schweben in bie Mart Brandenburg nachgezogen, und nur die Beisgerung des Churfursten, ihm die Festung Custrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte ben König abhalten tonnen, Frankfurt an bet Ober zu belagern. Er ging zurud, die Eroberung Pommerns durch Ginnahme von Demmin und Colberg zu vollenben;

unterbeffen war ber Feldmarfchall Tilly im Anguge, bie Mart Brandenburg ju vertheibigen .

Diefer Genetal , ber fich rubmen fonnte , noch feine Schlacht verloren ju haben, ber Ueberminder Mansfelbs, Chriftians von Braunfchweig, bes Martgrafen von Baben und bes Ronigs von Danemart. follte icht an bem Ronig von Schweben einen mur: bigen Begner finden. Tilly fammte aus einer ebeln Ramilie in Luttich, und hatte in bem Dieberlandis ichen Rriege, ber bamaligen Felbherrnichule, feine Talente ausgebilbet. Bald barauf fand er Gelegen: beit, feine erlangten Sabigfeiten unter Raifer Rus bolph bem 3mepten in Ungarn ju zeigen, mo er fich fonell von einer Stufe jur andern empor fcmang. Rach geschloffenem Frieden trat er in bie Dienfte Marimilians von Barern, ber ihn gum Dberfeldherrn mit unumschranfter Bewalt ernannte. Tillo wurde burch feine vortrefflichen Ginrichtungen bet Schopfer ber Barrifchen Rriegsmacht, und ibm porjuglich hatte Darimilian feine bisherige Ueberlegenbeit im Felbe zu banten. Dach geendigtem Bohmis ichen Ariege wurde ihm bas Kommando ber ligie ftifchen Truppen, und jest, nach Ballenfteine Wegang. bas Generalat über bie gange faiferliche Armee über: Gben fo ftreng gegen feine Truppen, eben fo blutburftig gegen ben Scind, von eben fo finfterer Gemucheart als Ballenftein, ließ er Diefen an Befoeibenheit und Uneigennühigfeit weit hinter fic Ein blinder Religionseifer und ein blutburftiger Berfolgungegeift vereinigten fich mit bir naturlichen Bilbheit feines Charafters, ihn Schreden ber Protestanten ju machen. Gin bigarres

und schreckhaftes Neußere entsprach biefer Gemuthsart. Rlein, hager, mit eingefallenen Wangen; langer Nase, breiter gerunzelter Stirne, startem Anebelbart und unten zugespitztem Gesichte, zeigte er sich
gewöhnlich in einem Spanischen Wamms von hellgrunem Atlas mit aufgeschlitten Aermeln, auf bem
Ropfe einen kleinen hoch aufgestutten Hut, mit einer rothen Stransseber geziert, die bis auf den Rücken niederwalte. Sein ganzer Anblick erinnerte an
ben Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamländer, und es sehlie viel, daß seine Thaten diesen
Eindruck austoschen. So war der Feldherr beschaffen,
ber sich dem nordischen Heben entgegen stellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schähen. "Der König von Schweden, erklarte er auf der Churfürstenversammlung zu Regensburg, ift ein Feind von eben so großer Alugheit als Laspferkeit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Bluthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortresslich, seis ne Hulfsmittel nicht gering; die Stände seines Reichs sind außerst willfahrig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Lieflansbern, Finnlandern, Schatten und Engländern zusamsmen gestossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht, durch blinden Gehorsam. Dieß ist ein Spieler, gesgen welchen nicht verloren zu haben, schon überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte bes Konigs von Schweben in Brandenburg und Pommern liegen ben neuen Genneralissimus teine Zeit verlieren, und dringend forbetten bie bort tommandirenden Feldheren seine Gegenwart. In möglichster Schnelligkeit gog er bie

unterbeffen war ber Felbmarfchall Tilly im Anguge, bie Mart Brandenburg ju vertheibigen.

Diefer Genetal , ber fich ruhmen fonnte , noch feine Schlacht verloren ju haben, ber Ueberminber Mansfelds, Chriftians von Braunfdweig, bes Martgrafen von Baden und bes Ronigs von Danemart, follte icht an bem Ronig von Schweben einen murbigen Wegner finden. Tillo ftammte aus einer ebeln Kantilie in Luttich , und hatte in bem Dieberlandis fchen Rriege, ber bamaligen Relbberenfchule, feine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Gelegen: beit, feine erlangten Sabigfeiten unter Raifer Rus bolph bem 3menten in Ungarn zu zeigen, wo er fich fcnell von einer Stufe gur andern empor fcmana. Rach geschloffenem Frieden trat er in bie Dienfte Marimilians von Bayern, ber ihn gum Dberfeldberen mit unumschranfter Gewalt ernannte. Tillo wurde burch feine vortrefflichen Ginrichtungen ber Schopfer ber Banrifchen Kriegsmacht, und ihm porguglich hatte Darimilian feine bisberige Ueberlegenbeit im Reibe zu banfen. Dach geendigtem Bohmis fchen Rriege murbe ihm bas Rommando ber ligie ftifchen Truppen, und jest, nach Ballenfteine Abgang, bas Generalat uber bie gange faiferliche Armee uber-Gben fo ftreng gegen feine Truppen, eben fo blutburftig gegen ben Scind, von eben fo finfteret Gemutheart ale Ballenftein, ließ er biefen an Be-Scheibenheit und Uneigennutigkeit weit hinter fich gurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutburftiger Berfolgungsgeift vereinigten fich mit bir naturlichen Wildheit feines Charafters, ibn Schreden ber Protestanten ju machen. Gin bigarres

und schreckhaftes Aeußere entsprach biefer Semuthsart. Klein, hager, mit eingefallenen Wangen, langer Rase, breiter gerunzelter Stirne, starkem Anebelbart und unten zugespistem Gesichte, zeigte er sich
gewöhnlich in einem Spanischen Wamms von hellgrunem Atlas mit aufgeschlicten Aermeln, auf bem
Ropfe einen kleinen hoch aufgestutten Hut, mit einer rothen Stransseder geziert, die bis auf den Rüden niederwalte. Sein ganzer Anblick erinnerte an
ben Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamländer, und es sehlte viel, daß seine Thaten diesen
Eindruck austöschten. So war der Feldherr beschaffen,
der sich dem nordischen Helben entgegen stellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schäten. "Der König von Schweben, erklarte er auf der Churfürstenversammlung zu Regensburg, ift ein Feind von eben so großer Alugheit als Laspferkeit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Bluthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortressich, seisne Hilfsmittel nicht gering; die Stände seines Reichs sind äußerst willfährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweben, Deutschen, Lieslansbern, Finnlandern, Schoten und Engländern zusamsmen gestossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht, durch blinden Gehorsam. Dieß ist ein Spieler, gezgen welchen nicht verloren zu haben, schon überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte bes Konigs von Schweben in Brandenburg und Pommern liegen ben neuen Genretalissimus feine Zeit verlieren, und dringend forbetten bie bort fommandirenden Feldherrn seine Gegenwart. In möglichfier Schnelligfeit gog er bie

faiferlichen Truppen, die burch gang Deutschland gerftreut maren, an fich; aber es foftete viel Beit, aus ben verobeten und verarmten Provingen Die nothigen Rriegsbedurfniffe gufammen zu bringen. Endlich erfchien er in ber Ditte bes Binters an ber Spige von 20,000 Mann vor Frankfurt an ber Dber, wo er fich mit dem Ueberreft ber Schaumburgifchen Er übergab tiefem Felbheren Truppen vereinigte. Die Bertheidigung Frankfurts mit einer hinlanglich ftarten Befatung, und er felbft wellte nach Dom= mern eilen, um Demmin ju retten, und Colberg gu entfegen, welche Stadt von ben Schweben ichon aufs außerfte gebracht mar. Aber noch eh' er Brandenburg verließ, hatte fich Demmin, von dem Bergog Sas velli außerft fchlecht vertheidigt, an den Ronig ergeben, und auch Colberg ging wegen hungerenoth nach funfmonatlicher Belagerung über. Da bie Dafe fe nach Borpommern aufs befte befest waren , und bas Lager bes Ronigs ben Schwedt jebem Ungriffe Eros bot, fo entfagte Tilly feinem erften angreifen= ben Plan, und jog fich rudwarts nach ber Elbe um Dagbeburg ju belagerm

Durch Wegnahme von Demmin stand ce bem Konig frev, unaufgehalten ins Medlenburgische ju bringen; aber ein wichtigeres Unternehmen zog seine Waffen nach einer andern Gegend. Tilly hatte kaum seinen Rudmarsch angetreten, als er sein Lager zu Schwedt ploglich aushob, und mit seiner ganzen Macht gegen Frankfurt an der Oder anruckte. Diese Stadt war schlecht befestigt, aber durch eine acht taufend Mann starke Besatung vertheibigt, größtentheils Ueberreste jener wuthenden Banden, welche

Dommern und Branbenburg gemiffhandelt hatten. Der Angriff gefchab mit Lebhaftigfeit, und ichon am britten Zag murbe bie Stadt mit ffurmenber Sand Die Schweden, bes Sieges gewiß, vermarfen , obgleich die Feinde zweymal Schamade Schlugen, Die Rapitulation, um bas fchredliche Recht ber Biebervergeltung auszuüben. Tilly hatte namlich aleich nach feiner Untunft in biefen Gegenden eine Schwebifche Befagung, die fich verfpatet hatte, in Reubrandenburg aufgehoben, und, durch ihren lebhaften Widerftand gereigt, bis auf ben letten Mann nieberbauen laffen. Diefer Graufamfeit erinnerten fich jest bie Schweden, als Krankfurt erstiegen marb. Reu: brandenburgifch Quartier! antwortete man jebem faiferlichen Solbaten, ber um fein Leben bat, und fließ ihn ohne Barmbergigfeit nieder. Ginige, Zaufend wurden erschlagen ober gefangen , viele er= tranten in ber Dber, ber Ueberreft fich nach Schles fien, die gange Artillerie gerieth in Schwedische Dem Ungeftum feiner Golbaten nachzus geben, mußte Guffav Ubolph eine brepftundige Plunberung erlauben.

Indem biefer König von einem Siege zum anbern forteilte, der Muth der protestantischen Stande
badurch wuche, und ihr Widerstand lebhafter wurde,
fuhr der Kaiser noch unverandert fort, durch Bollstreckung des Restitutionsediktes und durch übertriebene Zumuthungen an die Stande, ihre Geduld aufs
äußerste zu treiben. Nothgedrungen schritt er jeht
auf den gewaltthätigen Wegen fort, die er Anfangs
aus Uebermuth betteten hatte; den Verlegenheiten,
in welche ihn sein willkuhrliches Verfahren gestürzt
hatte, wußte er jest nicht anders als durch oben so

millführliche Mittel ju entgeben. Aber in einem fo funftlich organifirten Staatsforper, wie ber Deutsche ift und immer war, mußte bie Sand bes Despotismus die unuberfehlichften Berruttungen anrichten. Dit Erftaunen faben bie Rurften unvermertt bie gange Reicheverfaffung umgefehrt, und ber eintretenbe Buftand ber Ratur führte fie gur Gelbfthulfe, bem einzigen Rettungsmittel in bem Buftand ber Enblich batten boch bie offenbaren Schritte Matur. bes Raifers gegen bie evangelifche Rirche von ben Augen Johann George bie Binde meggezogen , melthe ihm fo lange bie betrugerifche Politit Diefes Pringen verbarg. Durch Musschliefung feines Sohnes von dem Erzstifte ju Dagbeburg hatte ihn Ferbis nand perfonlich beleibigt, und ber Feldmarschall von Urnheim , fein neuer Gunftling und Minifter , verabfaumte nichts, Die Empfindlichkeit feines Berrn aufs hochfte ju treiben. Bormals faiferlicher General unter Ballenfteine Rommando, und noch immer beffen eifrig ergebener greund, fuchte er feinen alten Boblthater und fich felbft an bem Raifer zu rachen, und ben Chutfurften von Sachfen von bem Defterreichischen Intereffe abzugieben. Die Ericheinung ber Schweben in Deutschland mußte ihm bie Mittel bagu barbieten. Guftav Abolyb mar unubermindlich. fobalb fich die protestantischen Stanbe mit ibm verei. nigten, und nichts beunruhigte ben Raifer mehr. Churfachfens Benfpiel fonnte bie Erflarung aller ubrigen nach fich ziehen, und bas Schickfal bee Rais fere ichien fich gemiffer Diagen in ben Sanden Jobann Georgs zu befinden. Der liftige Gunftling machte bem Chrgeize feines herrn biefe feine Dich. tigfeit fuhlbar, und ertheilte ihm ben Rath, ben

Raifer durch ein angebrohtes Bundnif mit Schweben in Schrecken zu feten, um von der Furcht dieses Prinzen zu erhalten, was von der Dankbarkeit deselben nicht zu erwarten sep. Doch hielt er dafür, die Allianz mit Schweden nicht wirklich abzuschliesen, um immer wichtig zu senn und immer frepe Hand zu behalten. Er begeisterte ihn für den stolzen Plan, (dem nichts als eine verständigere Hand zur Bollstreckung fehlte) die ganze Parten der Prozesteltanten an sich zu ziehen, eine dritte Racht in Deutschland aufzustellen, und in der Mitte zwischen Schweden und Desterreich die Entscheidung in den Handen zu tragen.

Diefer Plan mußte ber Gigenliebe Johann Beorgs um fo mehr fcmeicheln, ba es ihm gleich unerfraglich mar, in die Abhangigfeit von Schweben gu gerathen, und langer unter bet Tyrannen bes Raifers gu bleiben. Richt mit Gleichgultigfeit fonnte er fich bie Ruhrung ber Deutschen Ungelegenheiten von einem auswärtigen Pringen entriffen fchen, und fo wenig Sabigfeit er auch befaß, bie erfte Rolle gu . fpielen , fo menig ertrug es feine Gitelfeit , fich mit ber zwenten zu begnugen. Er befchloß alfo, von ben Progreffen bes Schwedischen Konigs bie moglichften Bortheile fur feine eigene Lage ju gieben, aber unabhangig von biefem feinen eigenen Plan zu verfolgen. Bu biefem Enbe befprach er fich mit bem Churfürften von Brandenburg, ber aus abnlichen Urfachen gegen ben Raifer entruftet, und auf Schweben miftrauifch mar. Nachbem er fich auf einem Landtage ju Torgau feiner eigenen Lanbftanbe verfichert batte, beren Beiftimmung ihm jur Muefuhrung feines Plans unentbehrlich mar, fo lub er alle evam-

gelifche Stanbe bes Reichs zu einem Generalconvent ein, welches am 6ten Rebruar 1631 ju Leipzig eroffnet werben follte. Brandenburg, Beffentaffel , mehrere Furften , Grafen , Reichsftande , protestantische Bischofe erschienen entweder felbft oder burch Bevollmachtigte auf biefer Berfammlung, welche ber Gachfifche hofprediger. Dr. boe von Sobenegg, mit eis ner heftigen Rangelrede eröffnete. Bergebens hatte fich ber Raifer bemubt, biefe eigenmachtige Bufam= mentunft, welche augenfcheinlich auf Gelbithulfe gielte, und ben der Unmefenheit ber Schweben in Deutschland hochft bedenflich mar, ju hintertreiben. Die versammelten gurften , von den Kortidriten Gufan Abolphs belebt, behaupteten ihre Rochte, und gingen nach Berlauf zweper Monate mit einem merts murbigen Schluß aus einander, ber ben Raifer in nicht geringere Berlegenheit feste. Der Inhalt beffelben war, ben Raifer in einem gemeinfchaftlichen Schreiben um Aufhebung bes Restitutionsebiltes, Burudgiehung feiner Truppen aus ihren Refidengen und . Feftungen, Ginftellung ber Erekutionen und Abstellung aller bieberigen Digbrauche nachbrudlich ju erfuchen - einstweilen aber eine 40,000 Mann farte Armee aufammen zu bringen, um fich felbit Recht zu fchaffen , wenn ber Raifer es ihnen verweigerte.

Ein Umftanb tam noch hingu, ber nicht wenig bagu beptrug, die Entschlossenheit der protestantischen Fursten zu vermehren. Endlich hatte der Konig von Schweden die Bedenklichkeiten bestegt, welche ihn bieher von einer nahern Berbindung mit Frankreich gurud schreckten, und war am 13ten Janner dieses 1631sten Jahres in eine formliche Alliang mit dieser

Rrone getreten. Nach einem febr ernftbaften Streite über die funftige, Behandlungsart ber fatholischen Reichsfürsten, welche Frankreich in Schus nahm, Guftav hingegen bas Recht der Wiebervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minber michtigen Bant uber ben Titel Dajeftat, ben ber Frangofifche Sochmuth dem Schwedischen Stolze verweigerte, gab endlich Richelieu in bem zwenten, Suftav Abolph\_in bem erften Urtitel nach, und gu Beermald in ber Neumart murde ber Allianstraf. tat unterzeichnet. Bepbe Dadite verpflichteten fich in bemfelben, fich wechfelfeitig und mit gewaffneter Dand zu beschüten , ihre gemeinschaftlichen Freunde ju vertheibigen, den vertriebenen Reichefurften mieber zu ihren ganbern zu helfen, und, an den Grangen, wie in bem Innern Deutschlands, alles eben -fo mieber herzustellen, mie es por dem Ausbruch bes Rrieges gemefen mar. Bu biefem Enbe follte Schmeben eine Urmee von 30,000 Mann auf eigne Roften in Deutschland unterhalten , Frankreich bingegen 400,000 Thaler jahrlicher Bulfegelber ben Schweden entrichten. Burde bas Glud bie Maffen Guftavs begunftigen, fo follten in ben eroberten Dlaben die fatholifche Religion und die Reichsgefebe ihm beilig fenn, und gegen bepbe nichte unternommen merben, allen Standen und Rurften in und außer Deutsch. land , felbft ben fatholifchen , ber Butritt ju biefem Bundniffe offen fteben , tein Theil ohne Biffen und Willen bes andern einen einseitigen Rrieben mit bem Reinbe ichließen, bas Bunbnif felbft funf Jahre

So großen Rampf es bem Konig von Schweden getoftet hatte, von Frankreich Sold angunehmen,

und einer ungebundenen Krenheit in Rubrung bes Rrieges zu entfagen, fo enticheibenb mar biefe Rrans gofffche Alliang fur feine Angelegenheiten in Deutschland. Best erft , nachbem er burch bie ansehnlichfte Macht in Europa gebedt war, fingen bie Deutschen Reichsitande an , Bertrauen zu feiner Unternehmung gu faffen, fur beren Erfolg fie bisher nicht ohne Urfache gegittert hatten. Sest erft murbe er bem Raifer fürchterlich. Gelbft bie fatholifchen Gurften , welche Defterreiche Demuthiqung wunfchten , faben ibn jest mit weniger Diftrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm bas Bunbnig mit einer fatholifchen Macht Schonung gegen ihre Religion aufer-So wie Buftav Abolphs Ericheinung evangelische Religion und Deutsche Frenheit gegen Die Uebermacht Raifer Ferbinande beschütte, eben fo fonnte nunmehr Kranfreichs Dazwifchenkunft bie tatholische Religion und Deutsche Frenheit gegen eben biefen Guftav Abolph in Schut nehmen, wenn ihn Die Truntenheit bes Glude uber bie Schranken ber Mäßigung binmeg fubren follte.

Der König von Schweben saumte nicht, bie Fürsten bes Leipziger Bundes von bem mit Frankreich geschlossenen Traktat zu unterrichten, und sie zugleich zu einer nahern Verbindung mit ihm eine zuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gesuch, und sparte keine Vorstellungen, den Churfürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Adolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnüs gen, wenn die Fürsten es jest noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Parten zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Anneh-

Ś

mung feiner Borschlage hoffnung, sobald fie nur Luft bekommen sollten; Johann Georg, immer voll Gifersucht und Mißtrauen gegen ben König von Schweben, immer feiner eigennütigen Politik geztreu, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklarung entschließen.

Der Schluß bes keipziger Convents und bas Bundniß zwischen Frankreich und Schweden waren zwen gleich schlimme Zeitungen für ben Kaiser. Gezgen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu hülfe, und blos eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unzwillen empfinden zu lassen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung aufs strengste untersagten. Sie antworteten mit heftigen Wiederzklagen, rechtsertigten ihr Betragen durch des naturlische Recht, und suhren fort, sich in Ruftung zu sesen.

Die Generale bes Kaisers sahen sich unterbessen aus Mangel an Truppen und an Geld zu ber misslichen Wahl gebracht, entweder den König von Schwesben oder die Deutschen Reichsstände ausser Augen zu lassen, da sie mit einer getheilten Macht berden zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Ausmerksamkeit nach dem Innern des Reichs; die Progressen des Königs in der Wark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erbstande schon in der Nahe bedrohte, forderten sie des gend auf, dorthin ihre Wassen zu kehren. Nach Frankfurts Eroberung hatte sich der Konig gegen Landsberg an der Warta gewendet, und Tilly

fehrte nun, nach einem ju fpaten Berfuch, jene Stadt zu retten, nach Magbeburg gurud, bie angerfangene Belagerung mit Ernft fortzufegen.

Das reiche Erzbisthum, beffen Sauptfit bie Stadt Magbeburg war, hatte fcon feit geraumer Beit evangelische Pringen aus bem Brandenburgi: fchen Saufe befeffen, welche ihre Religion barin einführten. Chriftian Wilhelm, ber lette 20: miniftrator, mar burch feine Berbindung mit Danemart in die Reicheacht verfallen, woburch bas Domtapitel fich bewogen fab, um nicht die Rache bes Raifers gegen bas Ergftift gu reigen, ihn formlich feiner Burbe ju entfeten. Un feiner Statt poftulirte es ben Pringen Johann August, gmenten Cobn bes Churfurften von Sachfen, ben aber der Raifer verwarf, um feinem eigenen Sohne Leopold biefes Ergbiethum gugumenben. Der Churfurft von Sachfen lief barüber ohnmachtige Rlagen an bem faiferlichen Sofe erfchallen; Chriftian Bilhelm von Brandenburg ergriff thatigere Dagregeln. Der Bungigung bes Boles und Magiftrats gu Magbeburg verfichert, unb pon ichimarifchen Soffnungen erhitt, glaubte er fic im Stanbe, alle Sinderniffe gu beffegen, welche ber Musspruch bes Rapitels, Die Confurreng mit gwen machtigen Ditbewerbern und bas Restitutionsebift feiner Wiederherftellung entgegen festen. eine Reife nach Schweben ; und fuchte fich , burch bas Berfprechen einer wichtigen Diverfion in Deutschand, der Unterftubung Guftave zu verfichern. Dies fer Ronig entließ ihn nicht ohne Soffnung feines nachbrudlichen Schubes, fcharfte ihm aber ein, mit Rlugheit zu verfahren.

Raum batte Christian Wilhelm bie Landung feines Befchuters in Dommern erfahren, fo fchlich er fich mit Bulfe einer Bertleibung in Magbebura ein. Er erfchien ploblich in ber Ratheversammlunge erinnerte ben Magiftrat an alle Drangfale . Stadt und gand feitbem von den faiferlichen Truppen erfahren, an die verberblichen Unschlage Rerbi= nande, an die Gefahr ber evang then Rirche. Nach biefem Eingange entbedte er ihnen, / bag ber Beit= puntt ihrer Befrenung erfchienen fen, und bag ib= nen Guftav Abolph feine Alliang und allen Benftand anbiete. Magbeburg, eine ber mohlhabenoften Stadte Deutschlands, genog unter der Regierung feines Magiftrats einer republikanischen Frenheit, welche feine Burger mit einer heroifchen Ruhnheit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Ballenftein, von ihrem Reichthum angelockt, Die übertriebenften Forberungen an fie machte, rubmliche Proben abgelegt, und in einem muthigen Widerstande ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte gwar bie zerftorende Buth feiner Truppen erfahren, aber Magbeburg felbft entging feiner Rache. Es mar alfo bem Ubminiftrator nicht fcmer, Gemuther ju gewinnen, benen bie erlittenen Diffhandlungen noch in frifchem Unbenten maren. 3wifchen ber Gtabt urd bem Ronig von Schweden fam ein Bundnig gu Stande, in welchem Magbeburg bem Ronig ungebinberten Durchaug burch ihr Gebiet und ihre Thore und die Werbefrepheit auf ihrem Grund und Boden verstattete, und bie Gegenversicherung erhielt, ben ihrer Religion und ihren Privilegien aufs gewiffen= baftefte gefchust ju merben.

Soaleich sog ber Abminiftrator Rriegevoller gufammen, und fing die Feindfeligfeiten voreilig an, ebe Guftav Abolph nabe genug war, ihn mit feiner Macht ju unterfingen. Es gludte ihm, einige faiferliche Corps in der Nachbarschaft aufzuheben , fleine Eroberungen ju machen, und fogar Salle ju uberrumpeln. Aber bie Unnaberung eines faiferlichen Beeres nothigte e balb , in aller Gilfertigfeit und nicht ohne Berluft ben Rudweg nach Dagbeburg zu nehmen. Guftav Abolph, obgleich unzufrieden uber biefe Boreiligfeit, ichicte ibm in ber Derfon Dietrichs von Kaltenberg einen erfahrnen Dffigier, um bie Rriegsoperationen ju leiten, und bem Abminiftrator mit feinem Rathe bengufteben. biefen Kalkenberg ernannte ber Magiftrat jum Rom= manbanten ber Stadt, fo lange biefer Rrieg bauern murbe. Das beer bes Pringen fab fich von Tag gu Tag burch ben Bulauf aus ben benachbarten Stadten vergrößert, erhielt mehrere Bortheile über Die faiferlichen Regimenter, welche bagegen geschickt wurden, und konnte mehrere Monate einen fleinen Rrieg mit vielem Glude unterhalten.

Endlich naherte sich ber Graf von Pappenheim, mach beendigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt, vertried in kurzer Zeit die Truppen des Administrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Communifation mit Sachsen, und schiefte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Tilly, forderte den Administrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedist nicht länger zu widersegen, den Befehlen des Kaisers sich zu unterwerfen,

werfen und Magbeburg zu übergeben. Die Antwor bes Bringen mar febhaft und fubn, und bestimmte ben faiferlichen Feibheren, ihm ben Ernft ber Baffen gu zeigen .

Indeffen murbe bie Belagerung wegen ber Fort. fdritte bes Ronigs von Schweden, Die ben faiferlichen Relbheren von ber Stadt abriefen, eine Beit langverzogert \_ und die Giferfucht ber in feiner Abmefen. heit tommabirenben Generale verfchaffte Dagbeburg noch auf einige Monate Frift. Um Joften Darg 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jest an Die Belagerung mit Gifer gu betreiben.

In furger Beit maren alle Außenwerke erobert, und Faltenberg felbft batte bie Befatungen, welche nicht mehr zu retten waren, gurud gezogen, und bie Elbbrude abmetfen laffen. Da es an binlanglichen Truppen fehlte, bie weitlauftige Beftung mit ben Borftabten ju vertheibigen , fo murben auch bie Borftabte Sudenburg und Reuftadt dem Feinde Preis gegeben, ber fie fogleich in bie Afche legte. Pappenfeim trennte fich von Tilly, ging bey Schonebeck über bie Elbe, um von ber andern Seite bie Stadt anzugreifen.

Die Befatung, burch bie vorhergebenben Gefechte in ben Aufenwerten gefchwacht, belief fich nicht über 2000 Mann Aufvolts und einige hundert Reitercy; eine febr fcwache Ungabl fur eine fo große und noch bage unregelmäßige Reftung. Diefen Mangel ju erfeben , bewaffnete man die Burger ; ein verzweifelter Ausweg, ber größern Schaben anrichtete, als er verhutete. Die Burger, an fich felbft fcon G. b. Bojabr, Rriege. I. Ð S. W. II.

fehr mittelmäßige Coldaten, fturgten burch ihre Uneinigfeit bie Ctabt ins Berberben. Dem Mermern that jes web, bag man ihm allein alle Laften aufmalgte, ibn allein allem Ungemach, allen Gefahren blos ftellte, mabrend ber Reiche feine Dienerschaft echicite, und fich in feinem Saufe gutlich that.. Der Unwille brach gulest in ein allgemeines Murren aus; Bleichaultigkeit trat an Die Stelle bes Gifers, Ueberbruß, und Rachlafigfeit im Dienft an-bie Stelle ber machfamen Borficht. Diefe Trennung ber Bemuther, mit ber fteigenben Roth verbunden, nach und nach einer fleinmuthigen Ueberlegung Raum, baß mehrere ichen anfingen , über bie Bermegenheit ibres Unternehmens aufgeschrecht ju werden , und ver ber Allmacht bes Raifers ju erbeben, gegen melchen man im Streit begriffen fen. Aber ber Relie gionsfanatismus, die feurige Liebe ber Frenheit, ber unüberwindliche Biberwille gegen ben faiferlichen Ramen, die mahricheinliche Soffnung eines naben Entfages, entfernten jeden Bedanten an Uebergabe; und fo febr man in allem andern getrennt fenn mochte, fo einig mar man, fich bis aufs außerfte ju vertheis bigen.

Die hoffnung ber Belagerten, sich entfest zu sehen, war auf die bochfte Wahrscheinlichkeit gesgründet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipz ziger Bundes, sie wußten um die Annaberung Gusftav Adolphe; bepden war die Erhaltung Mayteburgs gleich wichtig, und wenige Tagmarsche konnten ben Konig von Schweden vor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grafen Tilly nicht unbekannt, und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche

Art es auch fepn mochte, von Dagbeburg Deifter gu machen. Schon batte er, ber llebergabe megen, einen Trompeter mit verfchiebenen Schreiben an ben Abministrator, Rommandanten und Magistrat abgefendet, aber jur Antwort erhalten, bag man lieber fterben als fich ergeben murbe. Gin lebhafter Musfall ber Burger zeigte ihm, bag ber Duth ber Belagerten nichts weniger als erfaltet fen, und bie Unfunft bes Ronigs ju Potebam , die Streiferenen bet Schweden felbft bis por Berbft mußten ihn mit Uprube, fo mie die Einwohner Magdeburgs mit ben frohesten hoffnungen erfullen. Ein groepter Trompeter, ben er an fie abicbiette, unb ber gemäßigtere Lon feiner Schreibart bestartte fie noch mehr in ibver Buverficht - aber nur, um fie in eine befto tiefere Corglofigfeit ju fturgen.

Die Belagerer waren unterbeffen mit ihren Approchen bis an ben Stadtgraben vorgebrungen. und beschoffen von ben aufgeworfenen Batterien aufs. beftigfte Ball und Thurme. Gin Thurm murbe gang eingesturgt, aber ohne ben Angriff gu erleichtern, ba er nicht in ben Graben fiel, sonbern fic feitwarts an den Ball anlehnte. Des anhaltenben Bombardirens ungeachtet, batte ber Ball nicht viel gelitten , und bie Birfung ber Reuerfugeln , welche bie Stadt in Brand fteden follten, murbe burch vortreffliche Gegenanstalten vereitelt. Aber ber Dulvervorrath ber Belagerten mar balb gu Enbe, und bas Gefchut ber Reftung borte nach und nach auf, ben Belagerern ju antworten. Che neues Dulver bereitet mar, mußte Dagbeburg entfett fenn, ober es war verloren. Jest mar die hoffnung in ber

Stadt auf bochfte geftiegen, und mit heftiger Gebnfucht alle Blide nach ber Gegend bingefehrt, von welcher bie Schwedlichen Sahnen weben follten. Gufav Abolph hielt fich nabe genug auf, um am britten Tage vor Magbeburg gu fteben. Die Sicher= beit fleigt mit ber hoffnung, und alles tragt bagu ber, fie zu verftarten. Im gten Dan fangt unerwartet bie feinbliche Ranonabe an ju fchweigen, von mebreren Batterien werben die Stude abgeführt. Zodte Stille im faiferlichen Lager. Alles überzeugt bie Belagerten, daß ibre Rettung nobe fen. größte Theil ber Burger = und Golbatenwache verlagt frub Morgens feinen Poften auf bem Ball , um enblich einmal nach langer Arbeit bes fugen Schlafes fich in erfreuen - aber ein theurer Schlaf und ein entfekliches Ermachen !

Tilly hatte enblich ber Boffnung entfagt, auf dem bisherigen Wege ber Belagerung fich noch vor Antunft ber Schweben ber Stabt bemeiftern gu tonnen; er beschloß alfo, fein Laget aufzuheben, que vor aber noch einen Generalfturm zu magen. Schwierigfeiten waren groß, ba feine Brefche noch gefchoffen, und die Reftungswerte taum beidabiat maren. Aber ber Rriegsrath, ben er verfammelte, erflarte fich fur ben Sturm, und ftugte fich baben auf bas Benfpiel von Daftricht , welche Stabt frub Morgens, ba Burger und Colbaten fich jur Rube begeben, mit ffurmenber Sand übermaltigt worden fen. Un vier Orten augleich follte ber Angriff gefcheben ; bie gange Racht zwischen bem gten und noten wurde mit ben nothigen Unftalten gugebracht. Alles war in Bereitschaft, und erwartete, bet Abrebe

gemäß, früh um 5 Uhr bas Zeichen mit ben Ranonen. Diefes erfolgte, aber erst zwep Stunden
spater, indem Tilly, noch immer zweifelhast wegen
bes Erfolgs, noch einmal den Kriegsrath versams
melte. Pappenheim wurde beordert, auf die Reustädtischen Werke den Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und ein trockner, nicht allzu tiefer Graben kamen ihm daben zu Statten. Der größte Theil
ber Burger und Soldaten hatten die Wälle verlassen,
und die wenigen Zurückgebliebenen sesselle ber Schlaf.
So wurde es diesem General nicht schwer, der Erstezu sepn, den Wall zu Meigen.

Faltenberg, att fdredt burch bas Rnallen bes Mustetenfeuers, eilte von dem Rathhaufe, mo er eben beschäftigt mar, ben zwenten Erompeter bes Tilly abzufertigen, mit einer gufammen gerafften Mannichaft nach bem Reuftabtifden Thore. ber Reind ichon übermaltigt batte. Dier gurudes fchlagen, flog biefer tapfere General nach einer anbern Seite, mo eine gwepte feindliche Parten icon im Begriff mar, Die Berte ju erfteigen. Umfonft ift fein Wiberftand, fcon ju Unfang bes Gefechte ftreden bie feindlichen Rugeln ihn ju Boben. Das hefrige Dustetenfeuer, bas garmen ber Sturmglotfen, bas überhand nehmenbe Getofe machen enblich ben ermachenden Burgern Die brobenbe Gefahr be-Eilfertig werfen fie fich in ihre Rleiber, fannt. greifen jum Gewehr, fturgen in blinder Betaubung bem Reind entgegen. Noch mar Doffnung ubrig, ihn gurud ju treiben, aber ber Commandant getob= tet, flein Plan im Ungriff, feine Reiteren in feine, verwirrten Glieber einzubrechen , enblich fein Dulver.

mebr , bas Reuer fortgufeben. Bmen andere Thore. bis jest noch unangegriffen, werben von Bertheibis gern entblogt, um ber bringenbern Roth in Stadt ju begegnen. Schnell benutt ber Reind Die baburch entftanbene Berwirrung, um auch biefe Doften anzuareifen. Der Biberftand ift lebbaft und bartnadia, bis enblich vier faiferliche Regimenter. bes Balles Meifter, ben Magbeburgern in ben Ruf. ten fallen, und fo ihre Rieberlage vollenben. tapferer Rapitan, Ramens Schmidt, ber in biefer allgemeinen Berwittung bie Entschloffenften noch einmal gegen ben Feind führ and gludlich genug ift, thn bis an bas Thor gurita- treiben , fallt tobtlich vermundet, Dagbeburge legte hoffnung mit ihm. Alle Berte find noch vor Mittag erobert, Die Stadt in Reindes Banben.

Bmen Thore merben jest von ben Sturmenben ber Sauptarmee geoffnet, und Tilly lagt einen Theil feines Rugvoles einmarichieren. Er befest fogleich bie Sauptstraffen, und bas aufgepflangte Gefchus fcheucht alle Burger in ihre Bohnungen , bort ihr Schicffal zu erwarten. Dicht lange lagt man fie im Zweifel , zwep Worte bes Grafen Tilly bestimmen Magbeburge Gefchid. Gin nur etwas menfchlichet Belbherr murbe folchen Truppen vergeblich Schonung anbefohlen haben; Tilly gab fich auch nicht bie Duch es zu versuchen. Durch bas Stillichmeigen feines Generals jum herrn uber bas Leben aller Burger gemacht, fturgte ber Solbat in bas Innere ber Baufer, um ungebunden alle Begierben einer viehischen Seele ju fuhlen. Bor manchem Deute feben Dhre fand bie flebende Unichuld Erbarmen,

feines vor bem tauben Grimm ber Ballonen, aus Pappenheims Beer. Raum batte biefes Blutbab feinen Anfang genommen, ale alle übrigen Thore aufgingen, die gange Reiteren und ber Rroaten furchterliche Banden gegen Die ungludliche Stadt los gelaffen wurden.

Die Burgefeene fing jest an, fur welche bie Befchichte feine Sprache, und die Dichtfunft feinen Pinfel hat. Dicht bie fculbfreve Rindheit, nicht bas hulflofe Alter, nicht Bugend, nicht Gefchlecht, nicht Stand, nicht Schonheit konnen die Buth bes Ciegers entwaffnen. Frauen werben in den Ermen ihrer Manner, Tochter ju ben Rugen ihrer Bater mighandelt, und bas mehrlofe Gefchiecht hat blos bas Borrecht, einer geboppelten Buth jum Opfer zu bienen. Reine noch fo verborgene, feine noch fo geheiligte Statte fonnte vor ber alles burchforfchenben Sabfucht fichien. Drep und funfgig Fraueneperfonen fant man in einer Rirche enthauptet. Rroas ten vergnugten fich , Rinder in die Rlammen gu werfen - Dappenheims Wallonen, Sauglinge an ben Bruften ihrer Mutter gu fpiegen. Ginige tigis ftifche Offiziere, von diefem graufenvollen Unblid emport, unterftanden fich, ben Grafen Tilly zu erinnern. bag er bem Blutbab mochte Ginhalt thun laffen. "Rommt in einer Stunde wieber, mar feine Untwort. Ich merbe bann feben, was ich thun werde; ber Solbat muß fur feine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochene Buth bauerten biele Grauel fort, bis endlich Rauch und Rlammen ber Raubsucht Grengen festen. Um bie Berwirrung du mehren . und ben Wiberftand ber Burger gut brechen, batte man ! gleich Anfangs an verfchiebenen Orten Feuer angelegt. Best erhob fich ein Sturms wind, ber bie Flammen mit teifenber Schnelligfeit burch bie gange Stadt verbreitete, und ben Brand Aurchterlich mar bas Gebrange allgemein machte. burch Qualm und Leichen , burch gezudte Comerter , burch fturgende Trummer , burch bas ftromende Blut. Die Atmosphare tochte, und bie unerträgliche Glut zwang endlich felbft biefe Burger, fich in bas Lager ju ffüchten. In weniger als zwolf Stunden lag biefe volfreiche, fefte, große Ctabt, eine ber fconften Deutschlands, in der Ufche, gwen Rirchen und einige Butten ausgenommen. Der Abminiftra= tor, Christian Wilhelm, ward mit bren Burgermei-Been nach vielen empfangenen Bunben gefangen ; viele tapfere Offigiere und Magistrate hatten fechtenb einen beneibeten Zob gefunden. Bier hunbert ber reichften Burger entrif bie Babfucht ber Offigiere bem Tob, um ein theures Lofegelb von ihnen ju erpreffen. Roch bagu maren es meiftens Offigiere ber Lique, welche biefe Denfchlichkeit zeigten, und bie blinde Mordbegier ber faiferlichen Solbaten ließ fie als rettenbe Engel betrachten.

Raum hatte sich die Wuth des Brandes gemins bert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem hunger zuruch kehrten, um unter Schutt und Asche thren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der Dampfs viele machten große Beute, da die Burger ihr Besties in die Keller gestüchtet hatten. Am 13ten May erschien endlich Till p selbst in der Stadt, nachdem die hauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schouberhaft größlich, emporend was die

Scene, welche sich jest ber Menschlichkeit barstellte !
Lebende, die unter den Leichen hervorkrochen, herum irrende Kinder, die mit herzzerschneibendem Geschrep ihre Eltern suchten, Sauglinge, die an den
todten Bruften ihrer Mutter saugten; Mehr als
5000 Leichen mußte finde in die Elbe werfen, um
die Gassen zu raumen; eine ungleich größere Menge
von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt;
die ganze der Getöbteten wird auf 30,000 angegeben.

Der Einzug bes Generals, welcher am 14ten erfolgte, madte ber Danberung ein Enbe, und mas bis bahin gerettet mar, blieb leben. 1000 Menfchen wurden aus der Domfirche gezogen, wo fie bren Tage und zwen Rachte in beftanbiger Tobesfurcht und ohne Rahrung zugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Parbon anfundigen, und Brot un. ter fie vertheilen. Den Zag barauf marb in biefer Domfirche feverliche Deffe gehalten , und unter 26: feutung ber Kanonen bas Te Deum angestimmt. Der faiferliche General burchritt bie Strafen, als Augenzeuge feinem Beren berichten ju fonnen, daß feit Troja's und Jerufalems Berftorung fein folder Sieg gefeben worben fen. Und in biefem Borgeben mar nichts Uebertriebenes, wenn man bie Grofe, ben Mohlstand und bie Bichtigkeit ber Stabt, melde unterging, mit ber Buth ihrer Berftorer gufammen bentt,

Das Geracht von Magdeburgs graufenvollen Schickfal verbreitete Frohlocken burch bas fatholische, Entsehen und Furcht burch bas gange protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagten

allgemein ben Konig von Schweben an, ber, fo nabe und so machtig, diese bundesverwandte Stadt buflos gelaffen batte. Auch ber Billigfte fand diese Unthatigeit des Königs unerklarbar, und Gustav Abolph, um nicht unwiderbringlich die herzen des Bolts zu verlieren, zu deste Befrevung er erschies nen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schusschrift, die Grunde seines Betragens der Welt vorzullegen.

Er batte eben landsberg angegriffen, und am 16ten April erobert, als en the Gefahr vernahm, in welcher Magbeburg fcwebte. Cogleich marb fein Entichluß gefaßt, diefe bedrangte Ctadt ju befrepen, und er fette fich besmegen mit feiner gangen Reiteren und gebn Regimentern Sufvolt nach ber Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher fich biefer Ronig auf Deutschem Boben befand, machte ihm gum unverbruchlichen Rlugbeitsgefete, feinen Schritt vorwarts ju thun, ohne ben Ruden fren ju haben. Mit ber mißtrauischsten Bebutsamfeit mufte ." ein Land burchziehen, wo er von zwendeutigen Freunben und machtigen offenbaren Reinden umgeben mar, wo ein einziger übercilter Schritt ibn von feinem Ronigreich abschneiben tonnte. Der Churfurft von Brandenburg hatte vormals ichon feine Festung Ruftrin ben fluchtigen Raiferlichen aufgethan, und ben nacheilenden Schweden verschloffen. Sollte Guftav jest gegen Tilly verunglutten, fo fonnte chen biefer Churfurft ben Raiferlichen feine Weftungen offnen. und bann war ber Ronig, Feinde bor fich und binter fich , ohne Rettung verlocen. Diefem Bufall bep gegenwartiger Unternehmung nicht ausgefest ge

fenn, verlangte er., ehe er fich zu ber Befrenung Magdeburgs aufmachte, bag ihm von bem Churfursften bie benben Festungen Ruftrin und Spandaut eingeräumt murben, bis er Magdeburg in Frenheit gefest hatte.

Richts ichien gerechter ju fenn, als biefe Forberung. Der große Dienft, welchen Guftav Abolph bem Churfurften furglich erft burch Bertreibung ber Raiferlichen aus ben Branbenburgifchen Landen ges leiftet ? fcbien ihm ein Recht an feine Dantbarteit, bas bisherige Betragen ber Schweben in Deutsch' land einen Unfpruch auf fein Bertrauen ju geben. Aber burch Uebergabe feiner Reftungen machte ber Churfurft ben Ronig von Schweben gewißer Dagen gum herrn feines Lanbes, nicht zu gebenten, baf er eben baburch jugleich mit bem Raifer brach , und feine Staaten ber gangen funftigen Rache ber faiferlichen Beere blog ftellte. Georg Wilhelm tampfte lange Beit einen graufamen Rampf mit fich felbft, aber Rleinmuth und Gigennut fchienen enblich bie Dberhand ju geminnen. Ungeruhrt von Magdeburgs Schidfal, falt gegen Religion und Deutsche Frenbeit, fab er nichts als feine eigene Befahr, und biefe Beforglichkeit murbe burch feinen Minifter von Schwarzenberg , ber einen heimlichen Sold von bem Raifer gog, aufs bochfte getrieben. Unterbeffen na. herten fich bie Schwedischen Truppen Berlin, ber Ronig nahm ben bem Churfurften feine Bohnung. 216 er bie furchtsame Bebenklichkeit biefes Pringen mabenahm, tonnte er fich bes Unwillens nicht ents balten. "Dein Weg geht auf Dagbeburg, fagte er, nicht mir . fonbern ben Evangelifchen gum Beften:

Will niemand mir bepftehen, so nehme ich sogleich meinn Ruchweg, biete dem Kaiser einen Bergleich an, und ziehe wieder nach Stockholm. Ich bin gewiß, der Kaiser soll einen Frieden mit mir eingehen, wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg versloren, und ist der Kaiser der Furcht vor mir erst entledigt, so sehet zu, wie es euch ergeben wird." Diese zu rechter Zeit hingeworfene Drobung, viels leicht auch der Blick auf die Schwedische Armes, welche mächtig genug war, dem Konige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Gute verweigerte, brachte endlich den Chursursten zum Entschluß, Spandau in seine hande zu übers geben.

Run ftanben bem Ronig zwen Wege nach Dag. beburg offen, movon ber eine gegen Abend burch ein erichopftes Land und mitten burch feinbliche Trup. pen fuhrte, die ihm ben Uebergang uber bie Elbe ftreitig machen tonnten. Der andere gegen Mittag, ging über Deffau ober Bittenberg, wo er Bruden fand, die Elbe ju paffiren, und aus Sachfen Lebensmittel gieben fonntc. Aber bieg tonnte ohne Einwilliqung bes Churfurften von Sachfen nicht gefchehen, in welchen Guftav ein gegrunbetes Digs trauen feste. Che er fich alfo in Marich feste, ließ er biefen Pringen um einen frepen Durchzug, und um bas Nothige fur feine Truppen gegen baare Begahlung ersuchen. Gein Berlangen murbe ibm abgefchlagen, und feine Borffellung fonnte ben Churfürften bewegen , feinem Reutralitatsfoftem au ente fagen. Inbem man noch im Streit barüber begriffen war, tam die Rachricht von Dagbeburgs ents feslichem Schidfal.

Ein verfundigte fie mit bem Tone eines Siegers allen protestantifchen gurften, und verlor teinen Augenblich, ben allgemeinen Schrecken aufe befte gu Das Unfeben bes Raifers, burch bie bisbenugen. berigen Progreffen Guftavs mertlich herunter aes bracht, ethob fich furchtbarer als je nach biefem enticheidenden Borgang, und ichnell offenbarte fich biefe Beranberung in bet gebieterifchen Sprache melche er gegen bie protestantischen Reichestande führte. Die Schluffe bes Leipziger Bundes wurden burch einen Dachtspruch vernichtet, ber Bund felbft burch ein faiferliches Detret aufgehoben, allen wiberfeglichen Standen Magdeburgs Schickfal angebroht. Als Bollgieher biefes faiferlichen Schluffes, ließ Tilly fogleich Zruppen gegen ben Bifchof von Bremen marfchieren . ber ein Mitglied des Leipziger Bundes mar, und Soldaten aeworben batte. Der in Furcht gefette Bifchof ubergab die lettern fogleich in die Bande bes Tilly, und unterzeichnete bie Raffation ber Leipziger Schluffe. Ein faiferliche Armee, welche unter bem Rommando Des Grafen von Kurftenberg ju eben ber Beit aus Stalien gurud tam, verfuhr auf gleiche Art gegen ben Abminiftrator von BRetemberg. Der Bergog mußte fich bem Reftitutionseditt und allen Defreten bes Raifers unterwerfen, ja noch aufferbem ju Unterhaltung ber taiferlichen Truppen einen monatlichen Gelbbentrag von 100,000 Thalern erlegen. liche Laften murben ber Stadt Ulm und Rurnberg, bem gangen Frankliften und Schwähiften Rreife auferlegt. Schredlich mar bie Sand bes Raifers uber Deutschland. Die ichnelle Uebermacht. welche er burch biefen Borfall erlangte, mehr bar als in der Birtlichfeit gegrundet, führte

ihn über die Grenzen der bisherigen Masigung binweg, und verleitete ihn zu einem gewaltsamen übereilten Verfahren, welches endlich die Unentschloffenheit der Deutschen Fürsten zum Vortheil Guffan Abolphs besiegte. So unglücklich also die nachsten Folgen von Magdeburgs Untergang für die Protestanten auch sepn mochten, so wohlthätig waren die spätern. Die erstere Ugberraschung machte bald einem thätigen Unwillen Plat, die Verzweislung gab Kräfte, und die Deutsche Frenheit erhob sich aus Magdeburgs Afche,

Unter ben gurften bes Leipziger Bunbes maren ber Churfürft von Sachien und ber Landaraf von Deffen ben weitem am meiften ju furchten , und bie Berrichaft bes Raifers mar in biefen Gegenben nicht befeftigt, fo lange er biefe benben nicht entwaffnet fah Gegen ben Landgrafen richtete Tilly feine Baffen querft, und brach unmittelbar von Dagbeburg nach Thuringen auf. Die Gadfifd : Erneftinifden und Schwarzburgifden gande murben auf Diefem Buge außerft gemisbandelt, Frankenhaufen, felbft unter ben Mugen bes Tilly, von feinen Golbaten ungeftraft geplunbert und in die Ufche gelegt; fchrectlich mußte ber ungludliche ganbmann bafur buffen , baf fein Landesherr bie Schweden begunftigte. Erfurt. ber Schluffel zwischen Sachsen und Franken, murbe mit einer Belagerung bebroht , wovon es fich aber durch eine fremmillige Lieferung von Proviant und eine Gelbfumme lostaufte. Bon ba fchidte Tilly feinen Abgefandten an ben gandgrafen von Raffel, mit ber Forderung, ungefaumt feine Truppen gu entlaffen, bem Leipziger Bund zu entfagen, taiferliche Regimenter in fein Land und feine Seftungen aufjunehmen,

Contributionen gu entrichten , und fich entweber als Rreund ober Feind zu erflaren. Go mußte fich ein Deutscher Reichefürft von einem faiferlichen Diener . behandelt feben. Aber biefe ausfchweifende Forberung betam ein furchtbares Bewicht burch bie Deeresmacht, von der fie begleitet murbe, und bas noch frifde Undenken von Dagbeburge fcauberhaftem Schicfal mußte ben Nachdruck beffelben vergrößern. Um fo mehr Lob verdient die Unerfdrodenheit, mit welcher ber Landgraf Diefen Antrag beantwortetes "Rrembe Goldaten in feine Reftungen und in feine Refideng aufgunehmen, fep er gang und gar nicht gefonnen. - Seine Truppen brauche er felbit. -Begen einen Ungriff murbe er fich ju vertheibigen wiffen. Rebite es bem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, fo mochte er nur nach Dunchen aufbrechen, mo Borrath an bepben fev." - De Einbruch zweper taiferlichen Schaaren in beffen mar bie nachite Folge biefer berausfordernden Untwort; aber ber Landaraf wußte ihnen fo aut zu begegnen. bag nichts Erhebliches ausgerichtet murbe. Nachbem aber Tilly felbft im Begriff ftand, ihnen mit feiner gangen Dacht nachjufolgen, fo murbe bas unglude Uche Land fur Die Standftoftigfeit feines Fürften theuer genug haben bugen muffen, menn nicht bie Bewegungen bes Ronigs von Schweben Diefen General noch ju rechter Beit jurud gerufen biaten. ...

Suftav Abolph hatte ben Untergang Magbeburgs mit bem empfindlichften Schmerz erfahren, ber daburch vergrößert wurde, bas Georg Bilbeim nun, dem Vertrage gemäß, die Festung Spandau gurud verlangte. Der Verluft von Wagdeburg batte bie Granbe, um berentwillen bem König ber Befit bieser Festung so wichtig war, eber vermehrt als vermindert; und je naher die Nothwendigkeit einer entscheidenden Schlacht zwischen ihm und Tilly her anrucke, besto schwerer ward es ihm, ber einzigen Zustucht zu entsagen, welche nach einem unglücklichen Ausgange für ihn übrig war. Nachdem er Borskellungen und Bitten bei dem Chursürsten von Branzbenburg fruchtlos erschöpft hatte, und die Kaltsinzigkeit besselben vielmehr mit jedem Tage stieg, so schickt er endlich seinem Commandanten den Besehl zu, Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, das von demselben Tage an der Chursürst als Feind behandelt werden sollte.

Diefer Ertfarung Rachbrud ju geben, erfcbien er mit feiner gangen Urmee vor Berlin. nicht fclechter behandelt fenn, als bie Generale bes Raifers, antwortete er ben Abgefanbten, Die ber befturbte Churfurft in fein Lager fchidte. Guer Derr bat fie in feine Staaten aufgenommen , mit allen Bedurfniffen verforgt, ihnen alle Plage, welche fie nur mollten, übergeben, und burch alle biefe Gefallliafeiten nicht erhalten Tonnen , daß iffe menfchlicher mit feinem Bolfe verfahren maren. Alles was ich von ibm verlange, ift Sicherheit, eine mafige Belbfumme, und Brot fir meine Truppen; bagegen perfpreche ich ibm , feine Staaten ju befchuten , und ben Rrieg von ihm ju entfernen. Auf diefen Duntten aber muß ich bestehen, und mein Bruber, bet Churfurft, entfchließe fich eilenbe, ob er mich gum Freunde baben, oder feine Sauptftadt geplundert feben will." Diefer entichloffene Son machte Einbrud,

und die Richtung der Kanonen gegen die Stadt besfiegte alle Zweifel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher sich der Churfurst zu einer monatlichen Zahlung von 30,000 Thalern verstand, Spandau in den Handen bes Königs ließ, und sich andeischig machte, auch Kustrin seinen Truppen zu allen Zeiten zu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Verbindung des Churschiften von Brandenburg mit den Schweden fand in Wien keine bessere Aufnahme, als der ahnliche Entschluß des Herzogs von Pommern vormals gefunden hatte; aber der ungunftige Wechsel des Gluck, den seine Waffen bald nachher erfuhren, erlaubte dem Kaiser nicht, seine Empsindsichkeit anders als durch Worte zu zeigen.

Das Bergnugen bes Ronigs über biefe gludliche Begebenheit murbe balb durch die angenehme Botfchaft vergroßert, bag Greifsmalbe, ber einzige feste Dlas, ben bie Raiferlichen noch in Pommern befagen, übergegangen, und nunmehr bas gange Land von biefen fchlimmen Reinden gereinigt fen. Er erfchien felbft wieder in diefem Bergogthum, und genoß bas entzudende Schaufpiel ber allgemeinen Bolts. freude, beren Schopfer er war. Ein Jahr mar jest verstrichen, bag Guftav Deutschland betreten hatte, und diefe Begebenheit murde in dem gangen Bergog. thume Dommern burch ein allgemeines Dantfest gefeiert. Rurg vorher hatte ihn ter Cjaar von Mostau burch Befandte begrußen, feine Freundschaft erneuern, und fogar Bulfetruppen antragen laffen. Bu biefen friedfertigen Gefinnungen ber Ruffen burfte et fich um fo mehr Glud munfchen, je michtiger es ihm mar, G. b. Bojabr. Rriege. I. S. W. II. Ð

ben bem gefahrvollen Rriege, bem er entgegen ging, durch keinen feinbseligen Nachbar beunruhiget zu werzben. Nicht lange barauf landete die Königin Maria Eleonora, seine Gemablin, mit einer Verstärkung von acht taufend Schweden in Pommern; und die Ankunft von sechs taufend Englandern unter der Unzführung des Marquis von hamilton darf um so weniger übergangen werden, da ihre Unkunft alles ist, was die Geschichte von den Thaten der Englander in dem dreißigjährigen Kriege zu berichten hat.

Pappenheim behauptete mahrend bes Thuringi= fchen Bugs bes Tilly bas Magbeburgifche Gebiet. batte aber nicht verhindern tonnen , daß die Schmeben nicht mehrmalen bie Elbe paffirten, einige tais ferliche Detafchements niederhieben, und mehrere Plate in Befit nahmen. Er felbft, von ber Unnaherung des Ronigs geangstigt, rief ben Grafen Tilly auf bas bringenbfte gurud, und bewog ihn auch wirklich, in fcnellen Marfchen nach Magbeburg umgutehren. Tilly nahm fein Lager bieffeits bes Rluffes ju Bolmirftabt; Guftav Abolph hatte bas fei= nige auf eben biefer Seite ben Werben unweit bem Ginfluß der Savel in die Elbe bezogen. Gleich feine Untunft in biefen Gegenben verfundigte bem Tillo nichts Butes. Die Schweben gerftreuten brep feiner Regimenter, welche entfernt von der Sauptarmee in Dorfern poffirt fanben, nahmen bie eine Balfte ihrer Bagage hinmeg, und verbrannten bie ubrige. Umfonft naberte fich Tilly mit feiner Armee auf einen Ranonenschuß weit bem Lager bes Ronigs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Buftav, um bie Salfte fchmacher als Tilly, vermied fie mit Beisheit; fein

Lager war zu fest, um bem Feind einen gewaltsamen Angriff zu erlauben. Es blieb bep einer bloßen Ramonade und einigen Scharmuteln, in welchen allen die Schweden die Oberhand behielten. Auf seinem Ruckzuge nach Wolmirstädt verminderte sich die Armee des Tilly durch häufige Desertionen. Seit dem Blutbade zu Magbeburg fich ihn das Glück.

Defto ununterbrochener begleitete es von nun an ben Konig von Schweden. Mahrend er zu Berben im Lager ftand , wurde bas gange Medlenburg , bis auf wenige Plate, burch feinen General Tott und ben Bergog Abolph Friedrich erobert, und er genoß bie tonigliche Luft, bepbe Bergoge in ihre Stagten wieder einzusegen. Er reiste felbft nach Guftrom, wo die Ginfegung vor fich ging, um burch feine Begenwart ben Glang biefer Sanblung zu erheben. Bon benben Bergogen wurde, ihren Erretter in bet Mitte, und ein glangendes Gefolge von Rurften um fich ber, ein festlicher Gingua gehalten, ben bie Freude ber Unterthanen ju bem ruhrenbften Fefte Andte. Balb nach feiner Burudtunft nach Werben erfchien ber Landgraf von Beffentaffel in feinem Laget, um ein enges Bunbnig auf Bertheibigung und Ungriff mit ihm ju fchließen; ber erfte regierenbe Rurft in Deutschland, ber fich von fregen Stutten und öffentlich gegen ben Raifer ertlarte, auch burch bie trifftigften Grunde bagu aufgeforbert war. Landgraf Wilhelm machte fich verbindlich, ben Feinden bes Ronigs als feinen eigenen ju begegnen, ihm feine Stabte und fein ganges Lager aufzuthun, Proviant und alles Nothwendige ju liefern. Dagegen ertlarte fich ber Ronig ju feinem Freunde und Beschüßer, und versprach, keinen Frieden einzugeben, ohne dem Landgrafen völlige Genugthuung von dem Raiser verschafft zu haben. Bepbe Theile hielten redlich Wort. Heffenkassel beharrte in diesem langen Kriege bep der Schwedischen Allianz bis ans Ende, und es hatte Ursache, sich im Westphälischen Frieden der Schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tilly, bem biefer fune Schritt bes Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte ben Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn, jugleich versuchte er, die Hessischen Unterthanen burch aufrührerische Briefe gegen ihren herrn zu empören. Seine Briefe fruchteten eben so wenig, als seine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitenfelber Schlacht sehr zur Unzeit fehlten — und die heffischen Landstände konnten keinen Augenblick zweifels haft seyn, ob sie den Beschüßer ihres Eigenthums dem Räuber desselben vorziehen sollten.

Aber weit mehr als heffenkaffel beunruhigte ben kaiserlichen General die zweydeutige Gesinnung des Churfürsten von Sachsen, der, des kaiserlichen Berdots ungeachtet, seine Rustungen fortsetze, und den Leipziger Bund aufrecht hielt. Jeht, in dieser Nahe des Königs von Schweden, da es in kurzer Zeit zu einer entscheidenden Schlacht kommen mußte, schien es ihm äußerst bedenklich, Chursachsen in Wassen stehen zu lassen, jeden Augenblick dereit, sich für den Feind zu erklären. Sen hatte sich Tilly mit 25,000 Mann alter Truppen verstärkt, welche ihm Kürstenberg zuführte, und, voll Zuversicht auf seine Macht, glaubte er den Chursürsten entweder durch das bloße Schrecken seiner Ankunst entwaffnen, oder

boch ohne Muhe überwinden zu können. Ehe er aber sein Lager bei Wolmirstädt verließ, forderte er ihn durch eine eigne Gefandtschaft auf, sein Land den kaiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen, oder mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit ihr den König von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Chursachsen bisher unter allen Deutschen Ländern am meisten geschont worden sep, und bedrohte ihn im Weigerungsfalle mit der schrecklichsten Verheerung.

Tilly batte zu biefem gebieterifchen Untrag ben ungunftigften Zeitpunft gewählt. Die Diffhandlung feiner Religions : und Bundesvermandten . Maade: burgs Berftorung , bie Ausschweifungen ber Raiferlichen in ber Laufis, alles tam jufammen, ben Churfürften gegen ben Raifer zu entruften. Abolphs Rabe, wie wenig Recht er auch an ben Schut biefes Rurften haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat fich die taiferlichen Ginquarticrungen, und erflarte feinen ftanbhaften Entschluß, in Ruftung gu bleiben. "Go febr es ihm auch auffallen muffe, (feste er bingu), die faiferliche Urmee ju einer Beit gegen feine Lande im Unmarfch ju feben, mo biefe Armee genug zu thun hatte, ben Ronig von Schweben zu verfolgen, fo erwarte er bennoch anstatt ber verfprochenen und mohlverdienten Belohnungen mit Undank und mit bem Ruin feines Landes bezahlt zu werden." Den Abgefandten bes Dilly, welche prachtig bewirthet murben, gab er eine noch verftanblichere Untwort auf ben Beg. "Deine Berren, fagte er, ich febe mohl, bag man gefonnen ift, bas lange gefparte Gachfifche Confett

enblich auch auf bie Tafel zu fegen. Aber man pflegt baben allerlen Ruffe und Schaueffen aufzutragen, die hart zu beiben sind, und sehen Sie Sich wohl vor, daß Sie Sich die Zahne nicht daran ausbeißen."

Jest brach Tilly aus feinem Lager auf, rudte por bis nach Salle unter furchterlichen Berbeerunund ließ von bier aus feinen Untrag an ben Churfursten in noch bringenberm und brobenberm Tone erneuern. Erinnert man fich ber gangen bisberigen Denkungsart biefes gurften, ber burch eigne Reigung und durch die Gingebungen feiner beftochenen Minifter bem Intereffe bes Raifers, felbft auf Untoften feiner beiligften Pflichten, ergeben mar, ben man bisher mit fo geringem Aufwand von Runft in Unthatigfeit erhalten, fo muß man über bie Berblenbung bes Raifere ober feiner Minifter erftaunen, ihrer bieberigen Politik gerabe in bem bebenklichften Beitpunkte zu entfagen, und burch ein gewaltthatiges Berfahren diefen fo leicht zu lenkenben Furften aufs außerfte zu bringen. Dber mar eben biefes bie Ub= ficht bes Tilly? War es ibm barum ju thun, einen zwerbeutigen Freund in einen offenbaren Feind zu verwandeln, um baburch ber Schonung überhoben ju fenn, welche ber geheime Befehl bes Raifere ihm bisher gegen bie Lander biefes Furften aufgelegt batte? Bar es vielleicht gar bie Abficht bes Raifers, ben Churfurften ju einem feindfeligen Schritt ju reigen, um feiner Berbinblichfeit baburch guitt gu fenn, und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art gerreißen ju tonnen ? Go mufte man nicht weniger über ben verwegenen Uebermuth bes Tilly erftaunen, ber fein Bebenten trug , im Ungeficht eines furchtbaren Feindes fich einen neuen zu machen, und über bie Sorglofigfeit eben biefes Felbherrn , die Bareinigung bepder ohne Widerstand zu gestatten.

Johann Georg, burch ben Eintritt bes Tilly in feine Staaten jur Berzweiflung gebracht, warf fich, nicht ohne großes Widerstreben, bem Ronig von Schweden in die Arme.

Gleich nach Abfertigung ber erften Gefandtichaft bes Tilly hatte er feinen Kelbmarfchall von Arnheim aufe eilfertigfte in Guftave Lager gefendet, lange vernachläßigten Monarchen um fcbleunige Sulfe angugebn. Der Ronig verbarg bie innere Bufriebenbeit, welche ihm diefe fehnlich gewunschte Entwickelung gemahrte, "Mir thut es leib um ben Churfürsten, gab er bem Abgefanbten mit verftelltem Ralt= finn gur Untwort. Satte er meine wiederholten Borftellungen geachtet , fo murbe fein Land feinen Feind gefehen haben, und auch Magdeburg murbe noch fteben. Sest, ba die bochfte Noth ihm feinen andern Ausweg mehr ubrig lagt, jest wendet man fich an ben Ronig von Schweben. Uber melben Sie ihm, bag ich weit entfernt fen, um bes Churfurften von Cachfen willen mich und meine Bunbesgenoffen ins Berberben ju fturgen. Und mer leiftet mir fur bie Treue eines Pringen Gemahr, beffen Minifter in Defterreichischem Golbe fteben, und ber mich verlaffen wird, fobald ihm ber Raifer fcmeichelt, und feine Urmee pon ben Grengen gurud gieht ? Tillp hat feitbem burch eine ansehnliche Berftartung fein Deer vergroffert, welches mich aber nicht hinbern fall, ihm berghaft entgegen zu geben, fobald ich nur metnen Ruden gebecht weiß."

Der Sachfische Minister wußte auf biese Borwurfe nichts zu antworten, als baß es am besten
gethan sen, geschehene Dinge in Bergessenheit zu begraben. Er brang in ben König, sich über bie Bebingungen zu erklaren, unter welchen er Sachsen zu
hulfe kommen wollte, und verburgte sich im voraus
für die Gewährung derselben. "Ich verlange, erwiederte Gustav, baß mir der Churfürst die Festung
Wittenberg einraume, mir seinen altesten Prinzen
als Geißel übergebe, meinen Truppen einen drepmonatlichen Gold auszahle, und mir die Verrather in
seinem Ministerium ausliefere. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Bepftand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg," rief ber Churfurst, als ihm diese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in bas Schwedische Lager zurud: "Nicht blos Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen steben; meine ganze Familie will ich ihm als Grifel übergeben; und, wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Eilen Sie zurud und sagen ihm, daß ich bereit sev, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliesern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen, und Leben und Vermögen an die gute Sache zu sehen."

Der König hatte bie neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurud. "Das Mistrauen, sagte er, welches man in mich sette, als ich Magdeburg zu hulfe kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jehige Bertrauen des Churfürsten verdient, daß ich es er-

wiedre. Ich bin gufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Gold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch fur diese Ausgabe schablos zu halten."

Gleich nach gefchloffener Allianz ging ber Ronig uber die Elbe, und vereinigte fich fcon am folgen= ben Tage mit ben Sachfen. Unftatt biefe Bereinis gung ju hindern, mar Tilly gegen Leipzig vorgeruckt, welches er aufforderte, faiferliche Befagung eingunehmen. In Doffnung eines ichleunigen Entfages, machte ber Commandant, Sans von ber Pforta, Unftalt fich zu vertheidigen, und ließ zu bem Ende bie Sallifche Borftadt in die Alfche legen. Aber ber fcblechte Buftand ber Keftungewerte machte den Diberftand vergeblich, und icon am zwepten Tage murben bie Thore geoffnet. 3m Saufe eines Tob. tengrabers, bem einzigen, welches in ber Sallifchen Borftadt fteben geblieben mar, hatte Tilly fein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Rapitulaund hier murbe auch ber Ungriff des Ronids von Schweden beschloffen. Beym Unblick ber abgemablten Schabel und Gebeine, mit benen ber Befiber fein Saus gefchmudt hatte, entfarbte fich Tilly. Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung anabige Bebandlung.

Unterbeffen wurde zu Torgau von dem Konig von Schweden und dem Churfursten von Sachsen, im Bensen des Churfursten von Brandenburg, groser Kriegerath gehalten. Eine Entschließung sollte jest gefast werden, welche das Schickfal Deutschlands und der evangelischen Religion, das Gluck vieler Bolsker und das Loos ihrer Fürsten unwiderruflich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die guch

bie Bruft bes Belben vor jeber großen Enticheibung betlemmt, fcbien jest die Seele Buftav Abolphe in einem Augenblick zu umwolken. "Wenn mir uns jest zu einer Schlacht entschließen, fagte er, fo fteht nicht weniger als eine Krone und zwen Chur. bute auf bem Spiele. Das Glud ift manbelbar, und der unerforschliche Rathschluß bes Simmels tann, unserer Gunben wegen, bem Reinde ben Sieg verleihen. 3mar mochte meine Rrone, wenn fie meine Urmee und mich felbft auch verlore, noch eine Schange gum Beften haben. Beit entlegen, burch eine ansehnliche Rlotte beschütt, in ihre Grengen mohl vermahrt, und burch ein ftreitbares Bolf vertheibigt, wurde fie wenigstens vor bem Mergften ge= fichert fenn. Bo aber Rettung fur euch, benen ber Feind auf bem Raden liegt, wenn bas Treffen verungluden follte ?"

Guftav Abolph zeigte bas bescheibene Diftrauen eines Belben, ben bas Bewußtfenn feiner Starte gegen bie Grofe ber Gefahr nicht verblenbet; 30hann Georg die Buverficht eines Schwachen. einen Belben an feiner Seite weiß. Boll Ungebulb, feine Lande von ben beschwerlichen Armeen balbmog. lichft befrent zu feben, brannte er nach einer Schlacht, in welcher feine alte Lorbeern fur ibn ju verlieren maren. Er wollte mit feinen Sachfen allein gegen Leipzig vorruden, und mit Tilly ichlagen. trat Guftav Abolph feiner Mennung ben, und be= fchloffen war es, ohne Aufschub ben Feind anzugrei: fen, che er bie Berffarfungen, welche die Benerale Altringer und Tiefenbach ihm zuführten, an fich gejogen hatte. Die vereinigte Schwedisch = Sachfifche

Armee febe juber bie Mulba : ber Churfurft von Brandenburg reiste wieder in fein Land.

Rrub Morgens am 7ten Cemtember 1631 befamen bie feindlichen Armeen einander zu Befichte. Tilly, entschloffen, die berben eilenden Sulfetruppen gu ermarten, nachbem er verfaumt hatte, die Gachfifche Armee vor ihrer Bereinigung mit ben Comeben niederzuwerfen, batte ohnweit Leipzig ein feftes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen tonnte, gu feiner Schlacht gezwungen zu werben. Das ungeftume Unhalten Pappenheims vermochte ihn end= lich boch, fobalb bie feindlichen Urmeen im Unjug begriffen waren, feine Stellung ju verandern, und fich linter Sand gegen die Bugel bin ju gieben, melde fich vom Dorfe Bahren bis nach Linden. thal erheben. Um Ruf biefer Unboben mar feine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet; feine Ur= tillerie, auf ben Bugeln vertheilt, fonnte bie gange große Chene von Breitenfeld beftreichen. Bon bas ber naberte fich in zwen Colonnen bie Schwedisch= Sachfische Armee, und hatte bei Dobelwis, einem por ber Tilloichen Fronte liegenden Dorfe, die Lober Um ihr ben Uebergang über biefen au paffiren. Bach zu erschweren, wurde Pappenheim mit 2000 Ruraffiere gegen fie beorbert, boch erft nach langem Biberftreben bes Tilly, und mit bem ausbrucklichen Befehl, ja teine Schlacht anzufangen. Diefes Berbote ungeachtet, murbe Pappenheim mit bem Schwebifchen Bortrabe banbaemein, aber nach einem furgen Widerstande zum Rudzuge genothigt. Um ben Reind aufzuhalten , ftedte er Dobelmis in Brand.

welches jeboch die benben Armeen nicht hinderte, vorzurucken, und ihre Schlachtordnung zu machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweben, in zwen Treffen abgetheilt, das Fußvolk in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen, und, ohne die Ordnung zu poren, der schnellesten Wendungen fähig waren; die Reiteren auf den Flüzgeln, auf ähnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert, und durch mehrere haufen Musketiers unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen, und die feindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte kommandirte der Oberste Teusel, auf dem linken Flügel Gustav horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grafen Pappenheim gegenzüber.

Die Sachsen standen burch einen breiten 3misschenraum von den Schweden getrennt; eine Beransstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtsettigte. Den Plan der Schlachtordnung hatte der Churfurst selbst mit seinem Feldmarschall entworfen, und der König sich blos begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgsfältig, schien es, wollte er die Schwedische Tapferskeit von der Sächsischen absondern, und das Gluck vermengte sie nicht.

Unter ben Anhohen gegen Abend breitete fich ber Feind aus in einer langen unübersehbaren Linie, welche weit genug reichte, bas Schwedische Seer zu überflügeln; bas Fufvolk in große Bataillons abgetheilt, die Reiteren in eben so große unbehüstliche Schwadronen. Sein Geschüß hatte er hinter sich auf ben Anhohen, und so ftand er unter bem Ge-

biet feiner eigenen Augeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus dieser Stellung bes Geschützes, wenn anders dieser ganzen Nachricht zu trauen ist, sollte man bennahe schließen, daß Tilly's Absicht vielmehr gewesen sen, den Feind zu erwarten, als anzugreisen, da diese Anordnung es ihm unmöglich machte, in die feindlichen Glieder einzubreschen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst befehligte das Mittel, Papspenheim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstenberg. Sämmtliche Truppen des Kaisers und der Ligue betrugen an diesem Tage nicht über 34 bis 35,000 Mann; von gleicher Stärke war die vereinigte Armee der Schweden und Sachsen.

Aber mare auch eine Million der andern gegens über geftanden - es hatte biefen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht enticheibender machen fonnen. Diefer Zag mar es, um beffentwillen Guftav bas Bals tifche Deer burchfchiffte, auf entlegener Erbe bet Befahr nachigate . Rrone und Leben bem untreuen Glud anvertraute. Die zwen großten Beerführer ihrer Beit, benbe bis hieber unübermunden, follen ' jest in einem lange vermiebenen Rampfe mit einans ber ihre lette Probe befteben; einer von benben muß feinen Ruhm auf bem Schlachtfelbe gurud laffen. Bepbe Balften von Deutschland haben mit Furcht und Bittern biefen Tag berannaben feben; erwartete bie gange Mitwelt ben Musichlag beffelben, und die fpate Machwelt wird ihn fegnen ober bemeinen.

Die Entschloffenheit, welche ben Grafen Tilly fonft nie verließ, fehlte ibm an biefem Tage. Rein

fefter Borfat, mit bem König ju schlagen, eben fo wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiben. Wiber seinen Willen rif ihn Pappenheim bahin. Nie gefühlte Zweisel kampften in seiner Bruft, schwarze Uhndungen umwölkten seine immer freve Stirne. Der Geist von Magdeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zwenstündiges Kanonenfeuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend, und trieb aus dem frisch beaderten ausgedörrten Gefilde dide Wolken von Staub und Pulverrauch den Schweden entgegen. Dieß bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tilly feine hügel und wagte ben ersten Angriff auf die Schweben; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Rechten, und fiel in die Sachsen mit solchem Ungestum, daß ihre Glieder sich trennten und Verwirrung das ganze heer ergriff. Der Churfurst selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselbe Stand, und retteten durch ihren mannlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Raum sah man diese in Unordnung gerathen, so stürzten die Kroaten zur Plunderung, und Eilboten wurden schon abgefertigt, die Zeitung des Siegs zu Munchen und Wien zu verkündigen.

Auf den rechten Flugel ber Schweben fturgte fich Graf Pappenbeim mit der gangen Starte feiner Reiteren, aber ohne ibn jum Wanten gu bringen.

Hier kommanbirte ber Konig felbst, und unter ihm ber General Banner. Siebenmal erneuerte Pappensheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurud. Er entstoh mit einem großen Verluste, und überließ bas Schlachtfelb bem Sieger.

Unterbeffen hatte Tilly ben Ueberreft ber Sache fen niebergeworfen, und brach nunmehr in ben linten Rlugel ber Schweben mit feinen fiegenben Truppen. Diefem Klugel hatte ber Ronig, fobald fich bie Berwirrung unter dem Gachfifchen Beere entbedte, mit fcneller Befonnenheit bren Regimenter gur Berftarfung gefendet, um bie Flanke ju beden, welche bie Flucht ber Sachfen entblogte. Guftav Sorn, ber bier bas Rommando führte, leiftete ben feindlichen Rurafsfiers einen berghaften Biderftand, den bie Bertheislung bes Aufvolts zwifden ben Schmabronen nicht menig unterftuste. Schon fing ber Reind an ju ermatten, als Guftav Abolph ericbien, bem Treffen ben Mudichlag ju geben. Der linte Flugel ber Rais ferlichen mar gefchlagen, und feine Eruppen, Die jest feinen Reind mehr hatten, fonnten anbersmo beffer gebraucht merben. Er fcmentte fich alfo mit feinem rechten Flugel und bem Sauptcorps gur Linken, und griff die Bugel an, auf welche bas feindliche Gefchus gepflangt mar. In furger Beit mar es in feinen Banben, und ber Reind mußte jest bas Reuer feis ner eigenen Ranonen erfahren.

Auf feiner Flanke bas Feuer bes Gefchuges, von vornen ben furchterlichen Undrang der Schweden, trennte fich bas nie überwundene heer. Schneller Rudzug war alles, mas bem Tilly nun übrig blieb; aber ber Rudzug felbft mußte mitten durch ben

Keind genommen werben. Berwirrung ergriff jest bie ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen, grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtselbe gestohen waren, und es auch jeht nicht wollten. In geschloffenen Gliebern brangen sie mitten burch die siegende Armee, und erreichten secht tend ein kleines Gehblz, wo sie aufs neue Fronte gegen die Schweben machten, und bis zu einbrechenz ber Nocht, bis sie auf 600 geschmolzen waren, Wiederstand leisteten. Mit ihnen entstoh ber ganze Uezberrest des Tillpschen Heeres, und die Schlacht war entschieden.

Mitten unter Bermundeten und Todten warf Buftav Abolph fich nieder, und die erfte feuriafte Siegesfreube ergoß fich in einem glubenben Bebete. Den fluchtigen Reind ließ er, fo weit bas tiefe Dunfel ber Racht es verftattete, burch feine Reiterei Das Belaute ber Sturmgloden brachte in allen umliegenben Dorfern bas gandvolt in Bemegung, und verloren mar ber Ungludliche, ber bem ergrimmten Bauer in bie Banbe fiel. Mit bem übrigen Beere lagerte fich ber Ronig gwischen bem Schlachtfelb und Leipzig, ba es nicht moglich mar, bie Stadt noch in berfelben Nacht anzugreifen. Giebentaufend waren von ben Reinben auf bem Plate geblieben, uber funftaufend theils gefangen, theils verwundet. Ihre gange Artillerie, ihr ganges Lager war erobert, über hundert Kahnen und Standarten Bon ben Sachsen murben zweitaufend, von ben Schweden nicht über fiebenhundert vermift. Die Niederlage der Raiferlichen mar fo groß, Tilly auf feiner Flucht nach Salle und Salberftadt nicht

nicht über 600 Mann, Pappenheim nicht über 1400 aufammen bringen tounte. Go fcnell mar biefes furchtbare Deer gergangen, welches noch furglich gang Italien und Deutschland in Schrecken gefest batte.

Tilly felbft bantte feine Rettung nur bem Ungefahr. Dbgleich von vielen Bunden ermattet, wollte er fich einem ichwedischen Rittmeifter, ber ibn einholte, nicht gefangen geben, und ichon mar biefer im Begriff, ihn ju tobten, ale ein Diftolenfchuf ihn noch ju rechter Beit ju Boben ftredte. Aber fcrede licher als Tobesgefahr und Bunben war ibm ber Schmerg, feinen Ruhm zu überleben, und an einem einzigen Tage bie Arbeit eines gangen langen Lebens ju verlieren. Richts maren jest alle feine vergan= gene Siege, ba ihm ber einzige entging, ber jenen allen erft bie Rrone auffegen follte. Richts blieb ihm ubrig von feinen glanzenden Rriegsthaten, als Die Fluche ber Menfcheit, von benen fie begleitet waren. Bon biefem Tage an gewann Tilly feine Beiterteit nicht wieber, und bas Glud tehrte nicht mebr zu ihm zurud. Gelbft feinen letten Troft . bie Rache, entzog ihm bas ausbrudliche Berbot feis nes herrn , fein entscheibenbes Treffen mehr ju magen. - Drep Rebler find es vorzüglich , benen bas Unglud biefes Tages beigemeffen wird; bag er fein Befchus binter ber Armee auf bie Sugel pflangte, bag er fich nachher von biefen Sugeln entfernte unb bag er ben Feind ungehindert fich in Schlachtord: nung ftellen ließ. Aber wie balb maren biefe Febler, ohne die faltblutige Besonnenheit, ohne bas überlegene Benie feines Gegners verbeffert ! - Tilly entfloh eilig von Salle nach Salberftadt, wo er fich faum Beit nahm, bie Beilung von feinen Bunben G. d. Bojahr. Kriegs I. R S. W II.

abjumarten, und gegen die Wefer eilte, fich mit ben faiferlichen Befahungen in Nieberfachfen gu verftarten.

Der Churfurft von Sachfen hatte nicht gefaumt, fogleich nach überftanbener Gefahr im Lager bes Ronige ju ericheinen. Der Ronig banete ihm , bag er jur Schlacht gerathen hatte, und Johann Georg, überrafcht von biefem gutigen Empfang, verfprach ibm in ber erften Freude - bie romische Ronigs Frone. Gleich ben folgenben Lag rudte Guftav ge gen Merfeburg, nachbem er es bem Churfurften überlaffen batte , Leipzig wieber zu erobern. Runftaufend Raiferliche, welche fich wieber gufammen gejogen hatten und ihm unterwegs in die Sande fie-Jen, murden theile nieber gehauen, theile gefangen, und bie meiften von biefen traten in feinen Dienft. Merfeburg eraab fich fogleich; balb barauf murbe Salle erobert, wo fich ber Churfurft von Sachfen nach ber Ginnahme von Leipzig ben bem Ronige einfand, um über ben funftigen Operationsplan bas weitere zu berathichlagen.

Erfochten war ber Sieg, aber nur eine weife Benuhung konnte ihn entscheibend machen. Die kaiserliche Armee war aufgerieben, Sachsen sah keinen Feind mehr, und der flüchtige Ailly hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin zu verfolgen, hatte ben Krieg in Riedersachsen erneuert, welches von den Drangsalen des vorhergehenden Kriegskaum erstanden war. Es wurde also beschloffen, den Krieg in die feindlichen Lande zu wälzen, welche unvertheibigt und offen bis nach Wien den Sieger einluben. Man konnte zur Rechten in die Länder

ber tatholischen gurften fallen, man tonnte Linken in Die faiferlichen Erbftaaten bringen . ben Raifer felbft in feiner Refibeng gittern machen. Benbes murb' ermablt, und jest mar die Frage, wie bie Rollen vertheilt merben follten. Guftav Abolph, an ber Spige einer fiegenben 21rmce, hatte von Leipzig bie Prag, Wien und Prefburg wenig Biberftand gefunden. Bohmen, Dahren, Defterreich, Ungarn, maren von Bertheibigern entblogt, Die unterdruckten Protestanten biefer Lanber nach einer Beranberung luftern. Der Raifer felbft nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schrecken bes erften Ueberfalls hatte Bien feine Thore geoffnet. Dit ben Staaten, Die er bem Reind entzog, vertrodneten biefem auch bie Quellen , aus benen ber Rrieg beftritten werben follte, und bereitwillig batte fich Ferbinand ju einem Frieden verftanden, ber eis nen furchtbaren Feind aus bem Bergen feiner Staaten entfernte. Ginem Groberer batte biefer tahne Rriegeplan gefchmeichelt, und vielleicht auch ein glude licher Erfolg ibn gerechtfertigt. Guftav Abolph. eben fo vorfichtig als fubn , und mehr Staatsmann ale Eroberer, vermarf ibn, weil er einen bobern Bred ju verfolgen, fanb, meil er bem Glud und ber Tapferfeit allein ben Ausschlag nicht anvertrauen mollte.

Ermahlte Guftav ben Beg nach Bohmen, fo mußte Franken und ber Oberthein bem Churfursten von Sachsen überlaffen werben. Aber schon fing Tilly an, aus ben Trummern seiner geschlagenen Armee, aus ben Besahungen in Niedersachsen, und ben Berftarkungen, bie ihm zugeführt wurden, ein neues Beer an ber Befer jusammen ju gieben, an beffen Spite er wohl fcwerlich lange faumen tonnte, ben Reind aufzusuchen. Ginem fo erfahrnen Beneral burfte fein Urnheim entgegen gestellt werben, von beffen gabigfeiten Die Leipziger Schlacht ein febr amenbeutiges Beugnis ablegte. Bas halfen aber bem Ronig noch fo rafche und glangenbe Fortfcbritte in Bobmen und Defterreich, wenn Tilly in ben Reichslanden wieber machtig wurde , wenn er ben Duth ber Ratholifchen burch neue Siege belebte, und bie Bunbesgenoffen des Konigs entwaffnete? biente es ibm , ben Raifer aus feinen Erbstaaten vertrieben gu haben , wenn Tilly eben biefem Raifer Deutschland eroberte ? Ronnte er hoffen, ben Raifer mehr ju bedrangen, ale vor zwolf Jahren ber Bob. mifche Aufruhr gethan batte, ber boch bie Stanb. baftigfeit biefes Pringen nicht erschutterte, ber feine Bulfequellen nicht erschöpfte, aus bem er nur befto furchtbarer eritand?

Beniger glanzenb, aber weit grundlicher waren die Bortheile, welche er von einem perfonlichen Einfall in die ligistischen Lander zu erwarten hatte. Entscheidend war bier seine gewaffnete Ankunft. Seben waren die Farsten, des Restitutionsediktes wegen, auf einem Reichstage zu Franksurt versammelt, wo Ferdinand alle Kunste seiner arglistigen Politik in Bewegung sehte, die in Furcht gesetten Protestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Bergleich zu bereden. Nur die Annaherung ihres Beschügers konnte sie zu einem standhaften Wiederskand ermuntern, und die Anschläge des Kaisers gernichten. Gustav Abolph konnte hoffen, alle diese

misvergnügten Fürsten burch seine siegreiche Gegenwart zu vereinigen, die übrigen burch das Schrecken
seiner Wassen von dem Kaiser zu trennen. hier sim Mittelpunkte Deutschlands zerschnitt er die Nerven der kaiserlichen Macht, die sich ohne den Bepstand der Ligue nicht behaupten konnte. hier konnte
er Frankreich, einen zwerdeutigen Bundsgenossen,
in der Nahe bewachen; und wenn ihm zu Erreichung eines geheimen Bunsches die Freundschaft der
katholischen Chursursten wichtig war, so mußte er
sich vor allen Dingen zum Herrn ihres Schicksals
kachen, um durch eine großmuthige Schonung sich
einen Anspruch auf ihre Dankbarkeit zu erwerben.

Er ermablte also fur fich felbst ben Beg nach Franken und bem Rhein , und überließ dem Chursfursten von Sachsen die Eroberung Bohmens.

4 •

.

.

•

•

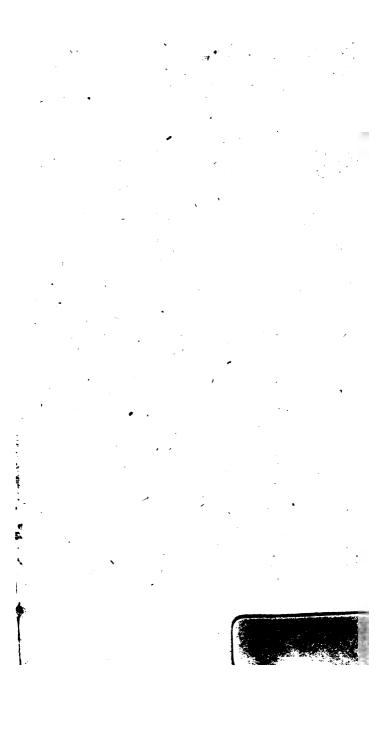